

Herr.

# Bastiat-Schulze von Delitsch,

der ökonomische Iulian,

ober:

### Capital und Arbeit

Ferdinand Lassalle.

Druck und Berlag von C. Ihring Rachf. (A Berein).

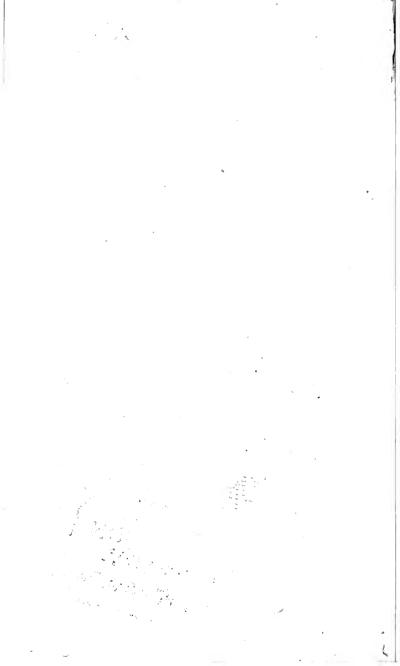

#### Dem

## Deutschen Arbeiterstande

und

der Deutschen Bourgeoisie

gewidmet.



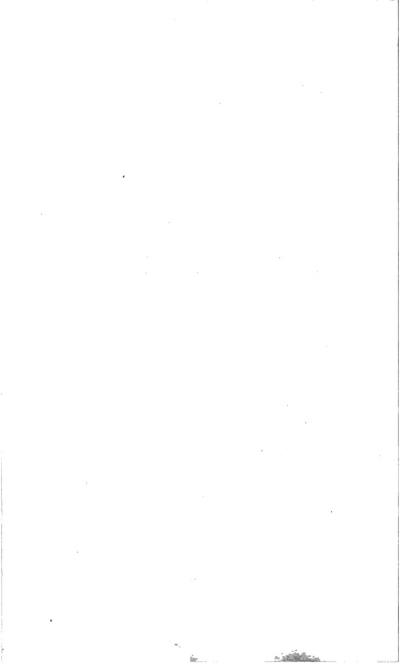

Ry. Stocks Feldinan 4.5.43 47892

#### Vorwort.

Der "Julian," ben ich 1862 veröffentlichte, mar eine Erbebung gegen den literarifden Dob. 3hr folgte confequent 1863 in meinem "Antwortichreiben" die Erhebung gegen ben politifchen und ötonomifchen Dob, die, burch eine Reihe von Schriften fich fortfegend, jest wieder mit innerer Nothwendigteit in einem "Bulian" ihren vorläufigen theoretifden Abichlug findet. Den außern Anlag dagu bietet das "Capitel zu einem beutschen & Arbeiter-Ratechismus" von Berrn Schulge-Delitich, welches erft im Juni 1863 erichien ober boch mir gu Banden tam. Anahm die Schrift mit in das Bad Tarasp, wohin ich damals reifte und bort erft machte ich fo die wirkliche Bekanntichaft bes Berrn Schulge, über ben auch ich mich bis babin noch in mefent-Lichem Grrthume befunden hatte und befinden mußte. Denn tonnte Dich auch aus ben Beitungsberichten über feine Bortrage binreichend erfeben, mas Berr Schulze nicht fei, fo mar ich doch zu gerecht, um mir aus ihnen ein Urtheil bilben ju wollen über das, mas Berr Schulge fei. Erft aus ber von ihm felbft veröffentlichten Schrift tonnte ich bies mit Sicherheit entnehmen.

Im October 1863 nach Berlin zurückgekehrt, beschloß ich somit, zur Darstellung zu bringen, was Herr Schulze sei und mit der kritischen Darstellung seiner und der liberalen Ockonomie überhaupt die positive theoretische Entwicklung mehrerer der wichtigsten Fundamente der National-Dekonomie möglichst zu verbinden, resp. sie in jene kritische Auslösung zu verslechten. Zwar habe ich diese Bogen schreiben müssen mitten in einer unsausgesetzten Agitation, Verwaltungs- und Correspondenzlast, die mir durch den Augemeinen Deutschen Arbeiterverein auferlegt ist, so wie mit fünf Eriminalprocessen behaftet, die mir aus meinen Agitationsschriften entstanden, also ohne jede zu theoretischer Arbeit eigentlich erforderliche Muße. Gleichwohl hoffe ich, daß wesder Herr Schulze noch das Publikum dabei in seinen Erwartungen zu lurz gekommen zu sein sinden wird.

Einige Worte über die Widmung.

Die Bidmung an den deutschen Arbeiterstand ertlart fich von felbft. Diejenige an die deutsche Bourgeoifte aber tann icheinen,

einer Ertlarung gu bedürfen.

Dieses Buch wird hunderte und hunderte unter den Bours gois zu Proselhten machen, und zwar gerade die Tüchtigsten und Intelligentesten unter ihnen. Und mehr ist teiner theoretischen That gegeben!

Das aber hoffe ich durchaus nicht von ihm, daß es die Bourgeoifie als Rlaffe für meine Ansichten gewinnen wird. Eine Klaffe über wirkliche oder vermeintliche Intereffen fort-

gubeben - dies vermag feine theoretifche Leiftung!

Eine Wirtung aber hoffe ich gleichwohl von diefem Buche auch auf die beutsche Bourgeoifte ale Rlaffe! Die Wirtung ber Schaam über die abfolute, bobenlofe Nichtigfeit und Unfabigfeit bes fleingeiftigen Dob, den fie ju ihrem Beroen proflamirt, belorbeert und umjubelt - alles auf die Autoritat bin bes "Beitungegeschwiftere," wie Gothe es nennt! In ber That, feiner ber auch nur maffig gebilbeteren Bourgeois wird dies Buch lefen tonnen, ohne eine brennende Rothe auf feinen Wangen ju fuhlen über die urtomifche Stellung, die auf dem Belttheater eine Bartei einnimmt, die fich fo gern ale "die Belt" gebehrdet und folche entfetliche Beifteetruppel ju ihren Führern und Belben und fomit jum Ausbrud ihres geiftigen Gefammtftandpuntte als Rlaffe hat! Bielleicht wird ihr auch von ba aus ein fcmaches Licht aufgeben über die nothwendige Jammerlichkeit ihrer Erfolge in allen prattifchen und politifchen Rampfen! Und weniger als in irgend einem Lande wird in Deutschland Diefe geiftige Bermide= rung vorziehen, in Folge unferer guten alten Traditionen. Aber freilich ift auch wieder gerade in Deutschland biefe Bermiderung ber Bourgeoifie weitaus am argften. Es ift bas fpecielle Schidfal Deutschlande, daß in ihm die Bourgeoifie gur Bluthe ber Berricaft ftrebt, nicht gur Beit ihrer eignen Bluthe, wie fie bies in Frantreich und England that, fondern zu einer Zeit, wo Diefe Bluthe durch die gefammte Weltentwickelung bereits innerlich Die fogenannte burgerliche Weltperiode - ich perfault ift. werde fpater ben genauen Ginn und Inhalt biefer Benennung nachweisen - ift im Ablaufen begriffen, und in naivfter Bermechelung bas Ende einer Beriode fur ihren Anfang nehmend, glaubt unfere Bourgeoifie Frühlingemeben und Anospenbruch in fich ju verfpuren! Diefer geiftige Anadronismus ift es, ber nun fortwirtend auch in allem Ginzelnen die geistigen Buge bes Sammer-Silbes bestimmt, bas fie barftellt.

Will unsere Bourgeoiste noch irgend welche Rolle spielen, so kann sie dies nur, wenn sie sich aufzuraffen die Kraft hat zu neuem Denken und Lernen — aber nicht aus den Zeitungen! Jedes andere Denken und Lernen aber als aus den Zeitungen hat sie seit fast einer Generation verlernt, und dies ist die unmittelbare Ursache der vermickerten Zwerggestalt, zu der sie aus ehemals großen und bedeutenden Anlagen verkrüppelt ist. —

Roch ein Wort an die Detonomen.

In meinem 1861 veröffentlichten "Spftem ber erworbenen Rechte" Th. I. p. 264 fage ich: "In focialer Beziehung fteht Die Welt an ber Frage, ob heute, wo es fein Gigenthum an ber unmittelbaren Benutbarteit eines andern Menfchen mehr giebt, ein foldes auf feine mittelbare Ausbeutung eriftiren folle, b. b. grundlich: ob die freie Bethatigung und Entwickelung ber eigenen Arbeitefraft ausschliefliches Brivateigenthum bes Befigers von Arbeitefubstrat und Arbeitevorschuß (Capital) fein, und ob folgeweise dem Unternehmer ale folchem, und abgesehen von der Remuneration feiner etwaigen geiftigen Arbeit, ein Gigenthum an fremdem Arbeitewerth (Capitalpramie, Capitalprofit, ber fich bildet burch die Differeng zwifden dem Bertaufepreis bes Broducts und der Summe ber Lohne und Bergutungen fammtlicher, auch geiftiger Arbeiten, die in irgend welcher Beife jum Buftandetommen des Productes beigetragen haben) zufteben folle."

Diefer Sat enthält, wie jeder Sachkenner leicht sieht, in gedrängtester Zusammenfassung das Programm eines national-ötonomischen Berkes, welches ich in spstematischer Form unter dem Titel "Grundlinien einer wissenschaftlichen National-Dekonomie" damals zu schreiben beabsichtigte. Ich war eben im Begriff zur Aussührung dieses Borhabens zu schreiten, als im Ansang 1863 durch den Brief des Leipziger Central-Comites die Frage in praktisch er Gestalt an mich herantrat. Ich erließ mein "Antwortschreiben", die Agitation brach aus, und nun war natürlich an die nöthige theoretische Muße und Bertiefung für ein solches Werk zunächst

nicht mehr für mich gu benten!

Bie oft habe ich es feitdem nicht im Stillen beklagt, daß die praktische Agitation der theoretischen zuvorgekommen war! Wie oft bedauert, daß es mir nicht gegönnt gewesen, mir zuvor gleichsam einen theoretischen Coder geschaffen zu haben, an welchem die praktische Agitation bei allen theoretischen Fragen eine feste Grundlage sinden konnte. Denn die National-Dekonomie ist eine

Biffenschaft, für die erft Anfange existiren, und die noch gu

maden ift!

Wie sehr ich dies aber auch beklagt habe — ich beklage es nicht mehr! Konnte ich auch in das hier nachsolgende Werk nur einen verhältnißmäßig vielleicht nur geringen Theil dessen hineintragen, was ich in einem spstematischen Werke hätte entwickeln können, war auch diese Hineintragung der Borzüge der schrittweisen Entwicklung beraubt, welche mit spstematischer Ableitung gegeben ist, so dietet doch andrerseits die weit höhere Lebendigteit und Eindringlichkeit der polemischen Form der Entwicklung hinreichenden Ersat dafür, und immerhin sind es die wichtigsten Fundamentalsätze, die wir hier zur Darstellung gesbracht haben.

Besonders aber: eine große Aufregung ist gegeben! Die Nastion ist aus dem ökonomischen Schlafe gerüttelt! Die sociale Frage ist links und rechts zur Tagesfrage geworden. Hunderte und Tausende werden dies Buch lesen, welche an einer dickleibigen spstematischen Darstellung, die nur ihr abstractes Gelehrtenpustikum hat, kalt und theilnahmlos vorübergegangen wären.

Und fo finde ich benn, bag mich auch in diefer Sinficht meine

Sterne gunftig geführt haben!

Berlin, 16. Januar 1864.

f. Laffalle.

#### Einleitung.

Man wird vielleicht zunächst verwundert sein, warum wir hier eine Stelle aus den Werten Schelling's folgen lassen. Inzwischen je weiter der Lefer allmählich in dem Buche selbst vorruden wird, besto mehr wird sich ihm das Berständnis von selbst aufdrängen. Wir setzen daher ohne jeden weiteren Commenstar als Einseitung die nachfolgende Stelle Schelling's hier her.

Gine Recenfion in ber Benaer Allgemeinen Literaturzeitung gegenrecenfirend, wirb Schelling ju folgender Ausführung veran-

laßt:

(Schelling's Werke 1. Abthl. Band IV., S. 557:)

"Sonft ift es im Allgemeinen nicht fcwer, die Menfchenklaffe ju bemerten, ju der biefer Recenfent gebort. Auger ber Unverfcamtheit, mit ber er, ber unwiffenber fich zeigt, ale jeber Stubent, ber jest auf irgend einer Universitat ben Wiffenschaften ob= liegt, und der beute, wenn er fich der Bamberger medizinifchen Facultat ale Candidat bee Doctorgrades prafentirte, megen feiner Ignorang mit Schande gurudgewiesen murde, fich anftellt, um bas Bohl der Biffenschaften und die Ehre der Doctorwurde betummert zu fein, ift die Unbefangenheit, mit ber er fich zu bem berftanbigen und gefitteten Bublitum gablt, eine Familienabnlichfeit ber großen Sippfcaft, die fich, feitdem die Fortfcritte der Wiffenicaft und Runft eine Menge Berfonen gerade um ein Salb= jahrhundert gurudverfest haben, gebildet und immerfort vermehrt hat. Der caratteriftifche Rug biefer Rlaffe ift, daß fie fich noch immer einbildet, in der neuesten Beit zu leben, und obgleich fie, in Rudficht auf bas Zeitalter, aus ben robesten Menfchen besteht, nichtsbestoweniger im Befit bes Gefchmade und Urtheile gu fein mabnt, und mabrend ihnen von aller Thatigfeit ichon langft feine andere ale die bee Rlatichene geblieben ift, beffenungeachtet fich für die gute Societat und bas gebilbete Bublitum halt. man ihnen, daß fie in der gegenwärtigen Welt icon langft aufgehört haben ju fein, - fie glauben, bas man dies felbft gar nicht im Ernft meinen tonne: verfichert man ibnen, baf fie in

allem Ernst für Pöbel gerechnet werden, so ist ihnen dies schlechterdings unbegreislich; schwört man ihnen, daß sie für nichts besser als tod te Hunde geachtet werden, so können sie dies wiederum nicht als eine wahre Leußerung, sondern nur als ein ungesittetes Betragen begreifen. Mit einem Wort, sie sind durchaus nicht zu bedeuten und so identisch mit ihrer Gemeinheit, so unfähig mit einer eigenen Ressezion darüber, daß sie gar nicht begreifen, wie Jemand die Grundsätze und Begriffe eines gesitteten Mannes haben, und gleichwohl sie als das, was sie sind, nämlich als Gesindel behandeln und betrachten könne.

Ein Hauptwort, bas sie ohne allen Begriff davon aufgeschnappt haben, und das ihnen um das dritte Wort aus dem Munde geht, ist die gute Lebensart. Als ob es eine gute Lebens=

art gegen Bobel gabe!

In einer Recension der Literaturzeitung verfichert einer diefer Spiegburger dem andern, bag bas gebildete Bublifum ben Ton, den die neuen Philosophen gegen ihre Begner anftimmen, veracht= lich finde, und in einem Journal von und für Apotheter wird mir fogar die attifche Urbanitat ju Bemuthe geführt; ich munichte ju miffen, welches einzige Denkmal ber attifchen Urbanitat ber Menfc, der bice thut, gelefen ju haben beweifen konnte, fo wie überhaupt diefes Bolt, das, wenn es heut nach Griechenland ver= fest murbe, bochftene ju ben niedrigften Sclaven- ober Belotenbiensten gebraucht werden konne, fich auf eigene Urt verwundern wurde, wenn es einmal an fich ein Exempel der attifchen Urbani= tat erfahren follte. Diefe eingefleifchten und gefchworenen Barbaren find es, die burchaus teiner andern Achtung, ale fur die homogene Robheit, weder fur Ideen, noch fur Wahrheit und Schonheit empfänglich, gern Alles, mas barauf Unfprüche macht, als verderblich benunciren möchten, wenn es ein Dhr gabe, fie gu boren, und da mit einfachem Berleumden nichte auszurichten ift, bricht die mahre Befindelhaftigfeit barin aus, daß fie Regierung und Obere aufmertfam machen und aufrufen wollen, wie unter Anderm der Recenfent des Rofchlaub'ichen Magazins in der Benaer Literaturzeitung gethan hat. Die Ginbilbung von bem gebildeten Bublitum läßt ihnen nicht einmal fo viel Schidlichfeites gefühl, einzufehen, wie wenig von Regierungen zu erwarten fei, daß fie fich um das Gefcmage eines Rlatichpacks bekummern. So lange auch die Staaten und Alles, mas fie Sobes und Beiliges haben, auf dem beruben, werden diejenigen, in denen fich Die Realität perfonlich ausbrudt, nichte für verberblich achten, als Diefen einbrechenden Strom der Gemeinheit, die nicht nur überhaupt für eine 3dee, fondern für nichts Achtung bat, mas über bas Gemeine erhaben, bas Siegel ber Sobeit und Gottlichteit tragt. Die Bobelherricaft in Runften und Wiffenfcaften, wennfie je eintreten ober begunftigt werden tonnte, mare nach einem unausbleiblichen Erfolg ber Borbote einer gang andern Bobelherrichaft. - Diefer nicht eingebil= bete ober fogenannte, fondern mabre und wirkliche Sansculottismus, der sich gern der Chrerbietung für Alles, mas groß, mahr und schon ift, entziehen möchte, um sich nur ganz ungestört in dem Schlamme seiner Gemeinheit herumzuwälzen, erkennt, indem er feine Oberherrichaft bes Genies, bes Talentes und ber Ideen anerkennen will, feine andere Dberberrichaft; benn feine Gewalt oder Souveranetat der Erde, fo groß oder klein fie fei, herrscht anders als in der Gewalt und der Sorge von Ideen, und wo unter einem Bolt die Achtung für biefe verloren, die Nichtachtung derfelben fogar beschütt oder begunftigt ift, findet fich nothwendig auch die Berachtung alles besjenigen ein, beffen Achtung nur auf bem Bermogen gu Ideen beruht. - Auf diefe Beife, wie fie die Regierungen auffordern, fuchen diefelben Menichen auch das große Bublitum ju allarmiren, welches von der Unzeige ber Bambergifchen Thefen offenbar eine Mitabficht ift."

<sup>&</sup>quot;Dies Alles wird unzureichend befunden, und man findet fich, je weiter man untersucht, defto mehr zu folgenden Annahmen gebrungen:

<sup>&</sup>quot;Daß man ben Berfaffer biefer Denunciation nicht einmal für einen Barbier, gefcweige benn für einen Mann von ber Fakultat, sondern völlig für einen medicinischen Laien halten muffe."

#### Erftes Rapitel.

Im Anfang ist es erforderlich, selbst auf die Gefahr hin, unsere Lefer hin und wieder zu langweilen, längere Zeit hindurch wörtlich und ohne Fortlassung den Inhalt Ihrer Borträge, her Schulze, hier wiederzugeben und sie nur durch unser tritisches Accompagnement zu unterbrechen. Wir sind gezwungen, diese Methode zu wählen und einige Zeit fortzusetzen, damit Niemand etwa glaube, daß wir blos das Schlechte aus Ihnen mittheilen und das Gute fortließen.

Wir behalten alfo auch Ihre Gintheilung bei und laffen

Sie nunmehr Ihre Rede beginnen:

#### "I. Die Arbeit."

"a) Wefen und Zwed der Arbeit. Die fociale Selbst= hülfe."

"Wir beginnen — sagen Sie — die Besprechung dieses wichtigen Thema mit dem Nächsten und Natürlichsten, was in uns Allen und vor Aller Augen vor sich geht, stündlich und täglich, zu dessen Berständniß aber nur gesunder Sinn und die Anregung zum Nachdenken, durchaus keine Gelehrsamkeit ersorderslich ist. Blicke einmal Ieder in sein Inneres, kehre eine Minute bei sich selbst ein, beobachte er dann die Andern um sich: was ist es denn eigentlich, was den Menschen den Anstoß zur Thätigskeit im Erwerd verseiht und ihnen einen Ersolg dabei, sagen wir zunächst die Erschwingung ihres Unterhalts, sichert? Was in uns Allen die treibende und wirkende Krast dabei abgiebt?

"Da nehmen wir ohne Ausnahme zwei Dinge wahr, die uns sammtlich, wie wir da sind, angeboren werden: Bedürfnisse und Fähigkeiten. Mit beiden kommen wir auf die Welt, und was es mit unsern Bedürfnissen auf sich hat, das wissen wir nur zu aut daran mahnt uns jede Stunde. Nun macht sich die Sache so:

In jedem Bedürfniß liegt der Trieb nach Befriedigung von haus aus eingeschloffen (!), denn nur an diesem schwächern oder ftarteren Drange erkennen wir überhaupt das Borhandenseineines Bedürfniffes (!). So erkennen wir das Bedürfniß nach Speise und Trank am hunger und Durft (!!), d. h. an dem Triebe zu effen und zu trinken, das Bedürfniß nach Ruhe an der Müdigkeit (!!), d. h. dem Triebe zu ruhen."

"Besoin — effort — satisfaction" "Bedürfniß — Anstrengung — Befriedigung" — beginnt Bastiat seine berühmte nationalsötonomische Fibel: "Harmonies economiques", deren kritischen Werth wir im ganzen Verlauf dieser Darstellung kennen lernen werden. "Bedürsniß — Anstrengung — Befriedigung" wiedersholen Sie als sein getreuer Doppelgänger.\*) Aber als Deutscher wissen Sie, daß es bei uns Deutschen Sitte ift, nicht blos ins Zeug hinein zu geistreicheln, sondern gründlich und gedankenmäßig von Definitionen, von genau bestimmten begrifslichen Unterschieden auszugehen.

Sie wollen baher vor Allem vor Ihren Arbeitern ben Schein biefer gebantenmäßigen Grundlichfeit annehmen, legen ben Finger

<sup>\*)</sup> Der "Katechismus" bes Herrn Schulze ist nichts anderes als ein getreuer Auszug und resp. eine Uebersehung ans jener Kleinkinderstoel von Bastiat, durch welche derselbe eine so usurdire Reputation unter den liberalen Dekonomen von heute erlangt hat. Nur mit dem Unterschiede, das alles Geistreiche und Blendende in der Form bei Bastiat, wodurch es ihm möglich wurde jene salsche Reputation zu gewinnen, dei Herrn Schulze verloren geht, und die trockene Abgeschmackheit dere Sache in ihrer unwerhüllten Gestalt zum Borschein kommt. — Der Berliner Fortschrittsölonom, Herr Faucher, erklätte gesegentlich in einer hiesigen ösonomischen Gesellschaft, Bastiat habe Proudhon und den Socialismus "vernichtet!" Es war freilich seicht, Herrn Proudhon ösonomisch zu vernichtet!" Es war freilich seicht, herrn Proudhon ösonomisch zu vernichtet!" Es war freilich seicht, herrn Proudhon ösonomisch zu vernichtet!" Es war seellich seinen gewesen ist. Was aber den Socialismus betrisst, so ist derselbe so frei durch mich — Dienst um Dienst, heißt es nach Bastiat's Theorie — Herrn Bastiat diesen Dienst mit Erlaubnisches dernschlissig als lästig für Leser wie Autor, immer neben die Worte des bentschen Bastiat auch noch die identischen Bastiat auch noch die identischen Bastiat auch noch die identischen Borte des französsischen Schulze zu sehnschen, der kentzigten kann. Kur wo es das Instresse Franzose, der deutsch versteht, überzeugen fann. Kur wo es das Instresse fritischer Schüsse und Genauigkeit ersordert, wie z. B. bei der Theorie vom Werth und Dienst, werden wir uns ersauben, Herrn Bastiats eigen Worte neben die Schulze'sche lebersetzung au stellen und ihn besonders zu verhören. Hin und wieder freilich sagt Hellen und ihn besonders zu verhören. Hin und wieder freilich sagt Hellen und ihn besonders zu verhören. Hin und wieder freilich sagt Hellen und ihn besonders wir aus Gerechtigseit gegen diesen nicht versäumen, darauf ausmertsam zu machen.

an die Nase und unterscheiden zwischen — "dem Bedürfniß nach Speise und Trant und dem Hunger und Durst" oder "dem Triebe zu essen und zu trinken," zwischen "dem Bedürfniß nach Ruhe" und der "Müdigkeit oder dem Triebe zu ruhen".

Bir andern Menschenkinder — und mahrscheinlich auch Ihre Arbeiter, bis fie Sie gehört hatten — hatten bis dahin geglaubt, daß "Bedurfniß" und "Trieb nach Befriedigung" einfach baffelbe, nur zwei verschiedene Wortbezeichnungen für biefelbe

Sade feien.

Wir hatten in unserer Beschränktheit bis dahin geglaubt, daß "Bedürfniß nach Speise" und "Hunger" oder der "Trieb zu essen", daß "Bedürfniß nach Trant" und "Durst" oder der "Trieb zu trinken", daß "Bedürfniß nach Ruhe" und "Müdigkeit" oder der "Trieb zu ruhen" genau ein und dasselbe seien!

Bor Ihrem Scharffinn kann bas nicht bestehen! Sie unterscheiden zwischen einem "Bedürfniß" und einem aparten "Trieb nach Befriedigung besselben", der in jenem Bedürfniß einge-

ichloffen fei!

Das ist die "Bilbung", die Sie Ihren Arbeitern beibringen. Was werden die Leute triumphirend nach Hause gegangen, was werden sie sich "gebilbet" vorgekommen sein, nachdem sie ersfahren, daß der Hunger und Durst oder der "Trieb zu essen und zu trinken", die "Müdigkeit" oder der "Trieb zu ruhen" noch etwas verschiedenes seien von dem Bedürfniß nach Speise

und Trant oder bem Bedürfniß nach Ruhe!

Diese sinnlose Wortmacherei bildet die theoretische Grundlage, die Sie Ihren national-ötonomischen Borträgen geben. Und freilich gerade so ist sie die angemessen etheoretische Grundlage dieser national-ötonomischen Borträge, bei denen es von Ansang bis Ende, wie wir sehen werden, auf nichts anderes als auf den gedankenlosesten Wortschwall, auf einen Brei von Worten abgessehen ist, welcher sich mit Kleister um das Gehirn des Arbeiters und sogar aller solchen "Gebildeten" legen nuß, die nicht die kritische Schärse haben, diesen Wortschwall in seine vollkommene innere Nichtigkeit auszulösen.

Sie fahren unmittelbar nach diefer glänzenden Unterscheidung zwischen dem "Bedürfniß nach Ruhe" und dem "Triebe zu ruhen"

fort, wie folgt:

"Bur Befriedigung felbst gelangt man aber in der Regel nur durch eine Thatigkeit, ein Bemuhen. Die gebratenen Bogel fliegen den Leuten nicht in den Mund (die Gedanten noch weniger, Berr Schulze); Brod, Nahrung, Kleidung und dergleichen findet

man nicht auf ber Strafe, fie wollen verdient fein."

Sie wollen offenbar sagen: "Nahrung, Rleidung und ders gleichen — wollen erzeugt, hervorgebracht fein." Aber gerade dieses "verdient sein" ist unbezahlbar, herr Schulze, und darafterisirt Sie!

Sie wollen den Arbeitern ökonomische Borträge halten. Sie wollen ihnen nachweisen, wie sich die Welt der bestehenden wirthschaftlichen Einrichtungen als nothwendig und rechtmäßig aus dem Gedanken ableitet. Sie wollen sie ihnen aus dem "Wesen der Arbeit" entwickeln, mit welchem Sie so eben Ihre Borträge beginnen. Der "Berdiensti", oder der Prosit, das ökonomische "Berdienen", von dem Sie sprechen, ist aber bereits eine äußerst complicirte ökonomische Erscheinung. Diese Erscheinung setzt bereits voraus eine auf einer entwickelten Basis des Tauschswerthes producirende Gesellschaft; sie setzt voraus Capitaleigensthum, Concurrenz, Privatunternehmer, Lohnarbeit. Alle diese bessondern geschichtlichen Einrichtungen müssen bestehen, damit der "Brosit" oder der ökonomische "Berdienst" stattsinde.

"Prosit" ober der ökonomische "Verdienst" stattsinde.
In Beru z. B., Herr Schulze, dem hocheivilisirten IntaReiche, wurde erstaunlich viel producirt und gearbeitet, ohne
daß "verdient" wurde!\*) In der Stavenwirthschaft des Alterthums wurde gleichfalls nicht "verdient." Auch in der Naturalwirthschaft des früheren Mittelasters wurde noch nicht "verdient.",

Herr Schulze!

Wie der "Berdienst" oder "Prosit" die heutigen gesellschafts lichen Sinrichtungen voraussetzt, um einzutreten, so setzt er auch die Erklärung derselben, also die Erklärung von Tauschwerth, Capital, Circulation, Concurrenz, Privatunternehmerschaft, Lohnsarbeit und einer alle ihre Producte unablässig durch die Geldsform hindurch jagenden Gesellschaft voraus und muß aus ihnen abgeleitet werden, um verstanden zu werden.

Bon alledem haben Sie noch nichts erklart und konnen noch nichts erklart haben. Sie ftehen ja erst auf der zweiten Seite Ihres "Ratechismus." Sie halten ja eben erft beim natur-

<sup>\*)</sup> S. itber die Gestalt der pernvianischen Arbeit 3. B. History of the conquest of Peru dy William Prescott. London 1857, Tom. I. cap. 2. 4. u. 5. Auch fannte man, obgleich Fabrisation und Künste in Beru blüthen und obgleich es das Baterland der edlen Metalle war, Geld überhaupt nicht, weder aus Gold und Silver, noch aus anderem Stoff. (Das. p. 147 — they — had no knowledge of money.)

wiichfigen Befen ber Arbeit und haben noch teine gefellichaftliche Form der Arbeit aus ihm abgeleitet. Sie konnen alfo

auch noch nicht bom "Berdienst" fprechen.

Aber gerade bies ift eben bas unbezahlbar Charatteriftifche für Sie, Berr Schulze! Sie haben Ihre fleinburgerliche Seele fo voll von ben befondern, in ber heutigen Beit existirenden Ginrichtungen, daß Gie fich felbft nicht einmal in Bedanten einen Mugenblid von ihnen logreißen konnen; fich nicht einmal fo weit von ihnen befreien können, um fie abzuleiten und zu erklären. Statt sie zu erklären, setzen Sie dieselben ein fach voraus — und dies ist die auf jeder Seite Ihres "Katechismus" sich wiederholende und fich icon auf der erften Seite beffelben in fo toftlicher Deutlichteit anfundigende Bermechfelung Ihres gedantenlofen Gerebes.

Gelbft bas naturwüchsige Befen ber Arbeit, die einfache Thatigfeit der Broduction, Die Erzeugung von Gebrauchewerthen konnen Sie fich nur benten in ber Form ber profit-wuthigen Speculation bee Capitaliften!

Sie hatten Recht, 3hr Buch einen "Ratechismus" ju nennen. Das jur Religion gewordene Dogma des fpeculirenden Unternehmerprofite erfüllt Gie von vornherein ale die unmittelbarfte Borausfetung Ihrer Seele mit ber gangen Unmittelbarfeit und Inbrunft eines Religiöfen.

Gelbft ber "Arbeiter" ift Ihnen nur ein fleinerer, ein be-

fdrantter Unternehmer!

Sie fahren in Ihren gedankenvollen Auseinandersetzungen fort: "Sobald nun der Trieb nach Befriedigung eines Bedurfniffes ftart genug wird, um die natürliche Tragheit ju überwinden, Die allen Menfchen innewohnt, fpornt er die vorhandenen Fahigfeiten an, fich gur Erreichung bes Bieles in Bewegung gu feten, und entwidelt diefelben durch Uebung und Bebrauch gu Kräften und Fertigkeiten. Es giebt keinen peinlichern Bu-ftand, als den bes unbefriedigten Bedurfniffes, und fo ftart und nachhaltig ift baber jener Untrieb, bag er nur mit bem Leben felbft in une erlifcht.

"Diefer einfache Borgang: Bedürfniß - Unftrengung - Befriedigung - füllt ben gangen Inhalt bes menfclichen Lebens, bas Bedurfnig naturlich nicht fo enge aufgefaßt, auf die blos forperliche Nothdurft bezogen, fondern unter Berudfichtigung ber gangen reichen Mannigfaltigfeit ber Triebe und Unlagen unferer Natur. In dem Beburfnig alfo, in dem Triebe nach Befriedigung beffelben liegt bie eigentliche Spannfraft, die verborgene Feber, welche den Menschen nach den angedeuteten Zielen hin in Bewegung setzt und erhält, und um so unwidersstehlicher wirkt, als wir ohne Befriedigung einer ganzen Menge dieser Bedürsniffe gar nicht bestehen können, er also mit dem Selbsterhaltungstriebe, dem stärksten bei allen lebendigen Geschöpfen, unmittelbar zusammenfällt. Ihm gegenüber steht die Befriedigung als Ziels und Ruhepunkt, so jedoch, daß aus ihrem Schoose fortwährend neue Bedürsniffe erwachsen, um im steten Kreislauf immer wieder darin begraben zu werden. Ich verweise auf die schon früher gebrauchten Beispiele von Hunger und Ruhe. Beim letzen Bissen sänges schon der Schritten und Hantirungen in der Frühe des Tages schon der Berbrauch von Kräften an — beides die Quellen neuen

Sungere, neuer Ermudung.

"Run ift aber der Menfch ein mit Selbftbewuftfein und Selbstbestimmung, mit Berftand und Billen begabtes Befen. Daher vermag er einerseits das Befet diefes Rreislaufs, bie größere oder geringere Nothwendigteit ber einzelnen Bedurfniffe, ihre regelmäßige Biebertehr einzusehen, andrerfeite tann es nicht fehlen, daß er bestrebt fein wird, fich eine geficherte Stellung, eine Ginwirkung auf einen fein ganges Dafein fo mefentlich bebingenden Borgang zu verschaffen, daß er deffen Regelung und Beherrschung mit aller Macht anstrebt. Wir miffen, daß wir morgen und alle folgenden Tage effen muffen, Dbdach und Rleibung brauchen, mir tennen den Bechfel ber Jahreszeiten, ben fleigenden Bedarf unferer machfenden Familie, Die Erforderniffe gefcaftlicher Unternehmungen, und werden natürlich Alles thun, daß bas Röthige une ju rechter Zeit ju Bebote ftebe. Und bier. mit diefem bewuften Gingreifen bee Menfchen in den von uns bezeichneten Rreislauf feines Dafeine von Bedurfnif -Unftrengung - Befriedigung fteben wir vor dem großen Factor, vor der wirfenden Sauptmacht im Saushalt der Menfcbeit, mit der wir une beute vorzugeweise beschäftigen, vor der Arbeit. Denn Arbeit ift eben jede in Borausficht fünftiger Bedürfniffe auf deren Befriedigung gerichtete planmäßige Thatigfeit bes Menfchen. Arbeiten in diefem Ginne tann nur der Menfch, weil die Boraussetzungen dazu nur in den von der Natur ibm allein unter allen Befen unferes Erdforpere verliehenen Fähigteiten, - Berftand und Billen gegeben find. Bohl braucht auch bas Thier feine Rrafte gur Befriedigung feiner Beburfniffe und ftrengt fich ju biefem Behufe an, aber in ber Regel nur im Augenblid, mo es bas Bedurfnift fublt, und nie weiter,

ale daffelbe gerade reicht. Dies heifit aber nicht arbeiten, fo wenig, als wenn ein Wanderer aus einem Quell am Wege Baffer fooft ober eine Frucht bom Baum ftreift, feinen augenblidlichen Sunger ober Durft ju ftillen. Erft wenn Jemand Baffer in Befägen zusammen trägt jum Gebrauch in ber Birthschaft, Beeren ober Früchte jum Borrath sammelt, arbeitet er, weil nur bann von einer Berechnung, einer Borforge für bie Butunft Die Rebe ift."

Alfo, wie Gie bestimmt erklaren, "Arbeit" ift nur "jede in Borausficht funftiger Bedurfniffe auf beren Befriedigung

gerichtete planmäßige Thatigfeit bes Menfchen."

Sie fprechen ein großes Wort gelaffen aus! Die auf die Befriedigung gegenwärtiger Bedürfniffe gerichtete Thätigkeit ift alfo nach Ihnen nicht "Arbeit!"

Statt ben Unterfchied zwischen ber menfchlichen Arbeit und der Thatigfeit des Thieres einfach darin ju feben, daß der Menfc mit Bewuftfein, bas Thier ohne foldes thatig fei ein Unterschied, aus welchem bann von fich felbft folgt, daß ber Menfc um feiner bewußten Thatigfeit willen auch für fünftige Bedürfnisse thätig sein wird, so weit ihm die gegenwärtigen die Sande dazu freilassen — geben Sie viel weiter und ftellen die theoretische These auf, daß sich die Thätigkeit des Menschen nur gerade dadurch von der des Thieres unterscheide, daß sie auf die Befriedigung "tunftiger Bedürfniffe" gerichtet ift. Wie kommen Sie zu dieser ungeheuren Willkur? Geben

Sie nicht die erstaunlichen und lacherlichen Confequengen berfelben?

Alfo die Arbeit des Stlaven mare, ba ja der Stlave feinen Augenblid Eigenthumer feines Broductes ift und feinen Berrn nicht verhindern tann, daffelbe fofort ju vergeuden, überhaupt nicht menfcliche Arbeit, fondern thierische Thatigteit? Und boch folgt dies mit Rothwendigkeit aus jener Definition! Dder bleiben wir bei unfern eignen Buftanben. Die Lage bes Arbeiterftandes charakterifirt fich gerade badurch, daß jedenfalls bie bei weitem größte Bahl von Arbeitern nichts zurudlegen tann; fie charafterifirt fich badurch, bag die tagliche Arbeit ber bei weitem größten Bahl von Arbeitern eben nur das tägliche Brod gewährt und fomit von einem Burudlegen für fünftige Bedürfniffe - Sparen - nicht die Rede fein tann.

Sie felbft haben bies jedenfalls insoweit anerkannt, ale Gie hundertmal erklart haben, daß nur von den Confum= und Robftoffvereinen eine verbefferte Lage des Arbeiterftandes zu erwarten fei. Bang abgefehen von der Frage, ob biefe Bereine im Stande

find, bem Arbeiterstande ju helfen ober nicht - jedenfalls haben

fle Jahrhunderte hindurch und bis jest nicht beftanden.

Bahrend all' diefer Jahrhunderte alfo hat der Arbeiterstand gearbeitet nicht für die Befriedigung feiner "fünftigen Bedürfniffe," fondern immer nur zur Befriedigung feiner gegenwärtigen, täglichen Bedürfniffe. Der tägliche Arbeitelohn gewährte
bas tägliche Brob.

Während all' dieser Jahrhunderte ist also — wie aus Ihrer Definition mit Nothwendigkeit folgt, wie sehr Sie sich auch dieser Consequenz zu entziehen suchen mögen — während all' dieser Jahrhunderte ist also die Thätigkeit unsrer Arbeiter, weil niemals zur Deckung ihrer künftigen, sondern jederzeit nur ihrer gegenswärtigen Bedürsnisse bestimmt, nicht "menschliche Arbeit," sondern "thierische Thätigkeit" gewesen.

Das find - Sie mogen fagen, mas Sie wollen - Die un-

vermeidlichen Folgen Ihrer geiftvollen Definition.

Noch einmal alfo, wie tommen Sie zu diefer ungehenern Willfur, die fo lächerliche Folgerungen nach fich zieht? Ich will

es Ihnen fagen, Berr Schulze!

Bei Ihnen ist das Capital zur Religion geworden und bringt daher ganz dieselben Erscheinungen, ganz dieselbe Umtehrung aller ötonomischen Berhältnisse hervor, welche der Glaube im Re-

ligiösen in Bezug auf die natürlichen Berhaltniffe bewirft.

Bie Sie die Produktion von vornherein auffassen als ein "Berdienen," so verstehen Sie ganz analog von Haus aus unter "Arbeit" nichts anders als den Act des Kapitalansammelns, des Sparens und Zurücklegens für künftige Bedürfnisse. In Ihrem kleinbürgerlichen Kopfe verschieben sich, Ihnen selber undemerkt, alle realen Verhältnisse so sehr in ihr Gegentheil, daß Sie den "Arbeiter" nur in dem Capitalisten erblicken, der jährlich die Coupons seiner Cöln-Mindener Eisenbahnactien abschneidet und zurücklegt, und umgekehrt im wirklichen Arbeiter nur die Thätigsteit des Thieres sehen können, für seine augenblicklichen Bedürfsnisse zu sorgen.

Sie fahren fort:

"So ift benn ber Zwed ber Arbeit die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, und derselbe wird erreicht durch vernünftigen Gebrauch der von der Natur in den Menschen gelegten Krafte. Dadurch (!!) erhalten wir denersten Hauptgrundsat für die Stellung bes Einzelnen zur menschlichen Gesellschaft hinsichtlich seiner Existenzfrage: die Bflicht der Selbstforge, die Verweisung eines Jeden auf sich selbst. ""Du haft Bedürfnisse, an deren Befriedigung die Natur Deine Existenz geknüpft hat" — lautet dieser Sat — aber dieselbe Natur hat Dir auch Kräfte gegeben, die Du nur richtig anzuwenden brauchst, um Deinen Bedarf zu deden. Deshalb liegt Dein Schidsal zum guten Theil in Deiner Hand, und Du bist selbst dafür verantwortlich, Dir sowohl wie Deinen Mitmenschen, denen Du mit Deinen Ansprüchen nicht zur Last fallen darst, da sie alle, so gut wie Du, für sich sorgen mussen."

Alfo weil: "ber Zweck der Arbeit die Befriedigung menfchlicher Bedürfniffe ift, und derfelbe erreicht wird durch vernünftigen Gebrauch der von der Natur in den Menschen gelegten Rrafte," so "erhalten wir dadurch (!!) den ersten Hauptgrundsat für die Stellung des Einzelnen zur menschlichen Gesellschaft hinsichtlich feiner Existenzfrage: die Pflicht der Selbstforge, die Berwei-

fung eines Jeden auf fich felbft!"

Welch' klassische Beweisführung!
Nicht als ob "die Pflicht der Selbstsorge" sich nicht beweisen ließe! Ich bin gleichfalls der Meinung, Herr Schulze, daß Jedermann die "Pflicht der Selbstsorge" hat, und zwar bin ich dieser Ansicht in einem viel ausgedehnteren Umfange, als Sie bei Ihren kleinburgerlichen Anschauungen auch nur zu ahnen vermögen.

Allein wie beweisfähig auch dieser Satz sei — jedenfalls ist die Art, in der Sie ihn beweisen, das luftigste Kartenkunststud, das man mitansehen kann. Der Seiltänzersprung über den Rias garafall ist eine Kleinigkeit gegen den gedoppelten Sprung, den

Gie vornehmen!

Erlauben Sie also, daß ich Ihnen nur einige der Ber= wechslungen flar mache, zu denen fich Ihre tiefe Bilbung bin-

reißen läßt.

1) Der Zweck der Arbeit ist die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse und dieser Zweck, sagen Sie, "wird erreicht durch vernünftigen Gebrauch der von der Natur in den Menschen gelegten Kräfte." Diese Bersicherung, zu der Sie plötlich übergehen — denn so wahr sie auch sei, so tritt diese Behauptung hier doch nur in der Form einer durch nichts bewiessenen Bersicherung auf — diese Bersicherung ist volltommen wahr und als eine allgemein bekannte Thatsache hier auch keines weiteren Beweises bedürftig, insosern Sie von dem Menschen der Natur gegenüber, von dem isolirten Menschen sprechen. Robinson Erusos auf seiner einsamen Insel erreicht die Bestriedigung seiner Bedürfnisse nur durch "vernünftigen Gebranch der von der Natur in ihn gelegten Kräfte." Aber innerhalb der menschlichen Ges

Tellicaft modificirt fich biefer Gat fofort nach ber einen ober andern Seite bin auf bas Wefentlichfte. Durch die beftimmten gefellichaftlichen Ginrichtungen tonnen bie einen Menichen in ben Stand gefett fein, weit mehr zu erreichen, ale fie "burch ben vernünftigen Gebrauch der von der Natur in fie gelegten Rrafte". alfo ber in fie ale Gingelne gelegten Rrafte jemale murden erlangen tonnen. Gben fo tonnen burch die bestimmten gefellicaftlichen Ginrichtungen andere Menichen gebinbert fein, bas zu erreichen, mas fie burch "vernünftigen Gebrauch ber bon der Ratur in fie gelegten Rrafte" murden erreichen tonnen. Und fo lange die Gefchichte besteht, ift bas Gine wie bas Andere

bisher ber Fall gemefen.

Waren Sie ber Anficht, bag burch die bestimmten heutigen gefellichaftlichen Ginrichtungen eine folche Beeintrachtigung ber einen Meniden gegenüber ben Undern nicht mehr gegeben fei, nun fo muften Gie bas aus einer Analpfe biefer bestimmten gefellschaftlichen Einrichtungen nachweisen. Sie mußten also Taufch= werth, Geld, Credit, Capital, Concurreng, Lohnarbeit, Grundrente 2c. Aubor fritifch entwideln und hierbei zeigen, daß alle biefe bestimmten beutigen gefellichaftlichen Ginrichtungen ben "bernünftigen Gebrauch ber von der Ratur in den Menfchen gelegten Rrafte" und die hierdurch zu erreichende "Befriedigung menfclicher Bedurfniffe" gar nicht verandern oder fie refpective bei allen Einzelnen nur gleichmäßig vermehren, fo bag fie burch biefe vermoge ber gefellichaftlichen Ginrichtung bewirkte Bermehrung ihrer Krafte nichtedestoweniger unter einander nur in demfelben Berbaltnif, alfo nur in berfelben nur von ihrer einzelnen Indivi= buglität abhängigen Lage bleiben, wie in ber Abstraction bes Maturguftandes.

Erft wenn Sie biefen Nachweis aus ber Betrachtung unferer gefellichaftlichen Ginrichtungen wirklich ober mindeftens fcheinbar geführt batten, bann erft fonnten Sie aus jenem Sat, daß die Befriedigung menfolicher Bedurfniffe erreicht wird burch den bernunftigen Gebrauch ber pon ber Natur in ben Menichen gelegten Rrafte, eine Folgerung auf bas, mas unter biefen heutigen gefellichaftlichen Ginrichtungen "Pflicht" fei, anftellen.

Dder bon einer andren Geite ber:

Wer von den "von der Natur in den Menfchen gelegten Rraften" fpricht, der fpricht von vornherein von den Menfchen, gedacht ale ifolirte Gingelne, von lauter Robinfon Crufoe's auf ihrer einfamen Infel, benn nur die Gingelnen ale folde. nur die Menichen in der Borftellung des Maturauftandes empfangen ihre Kräfte von der "Natur"\*). Die Kräfte der in der Gefellschaft lebenden Menschen dagegen sind durch die bestimmten geschichtlichen und gesellschaftlichen Berhält=nisse eines Landes bedingt, durch welche sogar noch ihre Kräfte als Einzelne — soweit sie in der Bildung wurzeln — bestimmt werden. Und gleichwohl sahren Sie nach dem Satz "die Befriedigung menschlicher Bedürsnisse wird erreicht durch vernünstigen Gebrauch der von der Natur in den Menschen gelegten Kräfte" unmittelbar fort: "dadurch erhalten wir den ersten Hauptgrundsatz sür die Stellung des Einzelnen zur menschlischen Gesellsschaft hinstchtlich seiner Existenzfrage: die Pflicht der Selbstsorge" 2c.

"Daburd", herr Schulze, erhalten Sie diefen ersten hauptgrundsat! b. h. daburch, daß Sie einen von der Borftellung des Naturzustandes gültigen Sat durch diesen plumpen hocuspocus hin einziehen in die menschliche Gesellschaft, die Sie noch mit keinem Worte betrachtet, deren Einrichtungen Sie noch nicht untersucht, von der Sie noch mit keinem Worte gezeigt haben, ob nicht vielleicht ihre positiven Verhältnisse jenen für die Abstraction des Naturzustandes gültigen Sat verändern,

aufheben, vielleicht in fein Begentheil umfturgen.

Bon einem Sate, der aus der Borstellung des Naturzusstandes entnommen ift, springen sie mit einem einsachen "dasdurch" wie von einem Sprungbrett aus dem reinen Naturzusstand über die lange Neihe aller geschichtlichen Entwicklungen und Berhältnisse hinweg in die heutigen gefellschaftlichen Einzichtungen hinein! Das ist der Sprung über die gesammte Culzturgeschichte, gegen welche der Seiltänzersprung über den Niagarasfall noch eine reine Kinderei ist!

"Dadurch", Herr Schulze, b. h. aus dem, was für die Borstellung des Naturzustandes, für die als Einzelne lebenden Menschen gelten würde, ergiebt sich noch nicht die geringste, noch nicht die leiseste Folgerung auf das, was im Bereich der "menschlichen Gefellschaft" und ihrer sesten, concreten Berstältnisse möglich oder gar Pflicht ist!

Das ift bie "Bilbung", Berr Schulze, die Sie den Ar-

<sup>\*)</sup> Und fo, als lauter einsame Robinson Erusoës, als lauter im Raturzustand lebende Menichen fiellen Sie und Bastiat auch in der That die Menichen in der heutigen Gesellschaft sich bor, nur mit dem einen die Lächerlichkeit und ben Biderspruch dieser Borftellung noch unsendich vermehrenden Zusat, daß diese im Naturzustande lebenden Bilben ihre Produtte mit einander "tauschen".

beitern beibringen! In biefer gedankenlofen Berwirrung aller einfachften Grundlagen, in diefem bei der flüchtigsten Betrachetung sich in feiner Hohlheit auflösenden Wortschwall besteht das Bildungsgeschwätz, durch welches Sie die Arbeiter entnerven und sie auch noch um den Klasseninstinkt und die Naturkraft betrügen, deren sie sich bisher erfreuten.

Unter Ihrer gedankenlosen Bertheidigung wird felbst der an fich in gewiffem Sinne gang richtige Sat von der "Pflicht

der Gelbstforge" falfch und lugenhaft.

Bon zwei Dingen Gine, Berr Schulge:

Sene Confusion — und wir werden überdies sehen, daß Ihr ganges Buch in nichts anderem als in einer fortlaufenden Reihe solcher, und noch viel ärgerer Confusionen besteht — jene Confusion ist entweder unbewußt von Ihnen vollbracht, und dann hätte ein solcher Consusionarius doch den dringendsten Anlaß, zuvor selbst nach einiger Bildung mühsam zu haschen, che er die Massen bilden will, denen er sonst nur den Krankheitsstoff seiner eigenen Gedankenlosigkeit mittheilen kann.

Man kann mit der Bildung eines commis voyageur lange Kammerreden halten — aber die Massen zu belehren und zu heben, das, herr Schulze, sett eine ganz andere, sett wahr-

hafte Bildung und große Klarbeit bes Dentens voraus.

Dber aber jene Confusion ist eine absichtliche, bewußte – und welche Folgerung fich bann ergiebt, mögen Sie sich selbst

fagen !

Die zweite Berwechslung, die Sie in jenem Sate begehen, ift folgende: Die "Pflicht der Selbstforge" erklaren Sie als die "Berweisung eines Jeden auf sich selbst" und hierunter verstehen Sie wieder die ausschließliche Berweisung eines Jeden auf sich selbst.

Die "Bflicht der Celbftforge" aber und die ausschließ = liche "Berweisung eines Jeden auf fich felbft", die Gie fo un= befangen gleichsegen, find zwei himmelweit verschiedene Dinge,

Berr Schulze!

Wenn Jeder ausschließlich auf sich selbst und seine isolirte Kraft verwiesen sein soll, wenn Ihr und Ihrer Genossen Motto,, Jeder für sich und Gott für uns Alle", wirklich das Motto der menschlichen Gesellschaft sein sollte, — wozu dann eine menschliche Gesellschaft überhaupt? und woher ihre Berechtigung?

Barum leben dann also die Menschen nicht nebeneinander wie die Thiere in der Bufte, jeder auf eigne Sand nach seiner eignen Beute jagend und nur — jum Unterschied vom Thiere —

jeber burch bas Bitter bes Strafrechte gebindert, in die Sphare des Andern einzubrechen? Das mare offenbar 3hr Ideal von der menfclichen Gefellichaft! Aber nicht einmal biefes Gitter bee Strafrechte mare bann aufrecht zu erhalten. Denn auch bas Strafrecht flieft gulett nur aus der Gemeinfamteit bes Boltegeiftes her, fliegt alfo burchaus nicht aus ber "Bermeifung eines Jeden auf fich felbft" - bei welcher, wenn dies wirklich ber oberfte fittliche Grundfat mare, ein Strafrecht, und ein Recht überhaupt, confequent gar nicht murbe gedacht merben tonnen - fondern es flieft aus der Golidaritat diefes Boltegeiftes in allen Bolteindividuen, aus dem Angewiefenfein eines Jeden auf Alle, auf die Ginheit und Bemein= famteit mit allen her.\*) Ja felbst die Sittlichteit ist nur da durch diefe Ginheit und Gemeinsamteit Aller. Dhne diefe gabe es nichts, was sittlich noch was rechtlich ift, wider innerlich noch auferlich gabe es bas geringfte Dbligatorifche (Berbflichtende) unter ben Menfchen.

"Da jedes gemeine Befen eine Gefellchaft vereinigter Menschen ift," beginnt Aristoteles seine Lehre vom Staat.\*\*)
"Da jedes gemeine Besen eine Gesellchaft ifolirter, jedes auf fich felbst angewiesener Besen ift," beginnen Sie die

3hrige.

Eine Gesellschaft consequent mit dem "ersten Hauptgrundssat" der "Berweisung eines Jeden auf sich selbst" gründen wollen, hieße noch hinter das Negerreich von Dahomeh zurudsgehen, ist übrigens in sich selbst so widerspruchsvoll und unmöglich, daß es, da in der realen Welt sich derartige Absurditäten an dem harten Zwange der realen Welt aufheben, nur Heiterkeit erregen könnte. Aber den Arbeitern eine solche Auffassung der Gesellschaft predigen wollen, heißt sie in ihrem Bewußtsein noch hinter Das zurüdwerfen, was die Neger von Dahomeh unbewußt thun, und kann, da sich das Bewußtsein der Menschen auf eine Zeit lang allerdings weit leichter verrücken läßt, als reale Einrichtungen, durchaus nicht mehr Heiterkeit erregen!

Bwar fagen Sie fortfahrend: "Darauf, daß Beder die Folgen feines Thuns und Laffens felbst trage und fie nicht andern aufburbe, auf der Selbstverantwortlichkeit und Zurechnungsfähigkeit beruht die Möglichkeit alles gesellschaftlichen

<sup>\*)</sup> Beun Sie das nicht verstehen, Herr Schulze, wie mehr als wahrscheinlich, so sehem Sie darüber nach: Savigny, System des Röm. R. VIII. p. 533—536, und mein "System der Erw. Rechte", T. I. p. 194 ff. \*\*) Arist Polit. lib. I. c. 1.

Bufammenlebens ber Menfchen, fo wie bes Staats= verbandes."

Bie ichlecht tennen Sie die Geschichte, Berr Schulze!

Alle geschichtliche Entwicklung ift vielmehr im Gegentheil seit je von der Gemeinsamkeit ausgegangen, und ohne folche hatte irgend eine Cultur gar nicht entflehen konnen.

Berr und Rnecht bilden, nach Ariftoteles"), die erfte Wirth=

fcaft!

Familie, Stamm — lauter Begriffe, in benen lange fogar jebe "Selbstverantwortlichkeit und Zurechnungsfähigkeit" birekt aufgehoben ist — sind es, von denen alles "gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen" und aller "Staatsverband" ausging.

3ch will Ihnen den Ginn meiner Ginwendung flar machen,

Berr Schulze!

Die gesammte alte Belt und eben fo bas ganze Mittelalter bis zur frangofischen Revolution von 1789 suchte die menschliche Solidarität oder Gemeinsamkeit in der Gebundenheit

oder Unterwerfung.

Die französische Revolution von 1789 und die von ihr beherrschte Geschichtsperiode, von dieser Gebundenheit mit Recht emport, suchte die Freiheit in der Auflösung aller Solidarität und Gemeinsamkeit. Sie behielt damit nicht einmal die Freiheit, sondern nur die Willkur in der Hand. Denn Freiheit ohne Gemeinsamkeit ist Willkur.

Die neue, die jegige Zeit sucht die Solidarität in der

Freiheit.

Dies ift in Rurge ber bisherige Berlauf und Ginn ber

Befdichte!

Um aber die grenzenlofen Berwechslungen, die in dem Chaos Ihrer Gedankenlosigkeit durcheinanderlaufen, noch klarer zu legen, will ich Ihre letten Borte wiederholen, um gleich den unmittelbar darauf folgenden Sat an dieselben anzureihen.

Sie fagen alfo:

"Darauf, daß Jeder die Folgen feines Thuns und Laffens felbst trage und sie nicht Andern aufdürde, auf der Selbstverant= wortlichteit und Zurechnungsfähigkeit beruht die Möglichsteit alles gesellschaftlichen Zusammenlebens der Menschen, sowie des Staatsverbandes. Nur unter Wesen, die wissen, was sie thun und alle dafür auftommen muffen, ist eine durch sittliche und politische Gesetge geregelte Gemeinschaft, eine Gegenseitigkeit der wirthschaft-

<sup>\*)</sup> Arist. Polit. lib. I. c. 1 u. 2.

lichen und burgerlichen Beziehungen ju Aller Forderung überhaupt benthar."

In ber unbefangensten Beise von der Belt seten Sie in biesen Borten die juristische Selbstverantwortlichkeit und Burechnungsfähigkeit mit ber ötonomischen gleich, als ware auch
nicht ber geringste Unterschied zwischen beiben.

Im juriftischen Gebiet ift allerdings die Selbstverants wortlichteit unbedingter Grundsat, aus dem fehr einfachen Grunde, weil in der Rechts sphare jeder nur von feinen eigenen Sand-

lungen abhängt.

Wenn Jemand raubt oder mordet oder irgend eine andere Sandlung begeht, so ist er als Einzelner der alleinige Urheber derselben. Sie ist ein Broduct seiner Willensfreiheit.

Da es lediglich in dem freien Willen des Individuums fland, diese handlungen zu begehen oder nicht, so ist auch die nothwendige und klare Folge, daß jeder verantwortlich ist für das, was er gethan hat, daß hier also lediglich indivisuelle "Zurechnungsfähigkeit und Selbstverantworstung" eintritt.

Das öko nomische Gebiet bagegen unterscheidet fich von dem juristischen burch den ganz kleinen Unterschied, daß, mährend auf dem Rechtsgebiet Jeder verantwortlich ist für das, was er gesthan hat, auf ökonomischem Gebiet umgekehrt heutzutage Ieder verantwortlich ist für das, was er nicht gethan hat. Wenn z. B. heute die Rossnerndte in Corinth und Smhrna

Wenn z. B. heute die Rosinenerndte in Corinth und Smyrna oder die Getreibeernte im Missississia, in den Donaulandern und der Krim sehr reichlich ausgefallen ift, so verlieren die Corinsthenhandler in Berlin und Coln, sowie die Getreidehandler, welche große Borrathe zu den früheren Preisen auf Lager haben, durch den Preisabschlag vielleicht die Hälfte ihres Bermögens.

Ift umgekehrt unfere Getreiderendte folecht ausgefallen, so verlieren in diesem Jahre die Arbeiter die Halfte ihres Arbeitsslohns und mehr, der zwar im Geldausdruck derselbe bleibt, aber ihnen nur einen um so geringeren Theil von Nahrungsmitteln

beschaffen tann.\*)

Und war unfere eigene Getreibeernte umgekehrt gut, fo ers geht es uns, wie der König von Frankreich fo naiv und feufgend ausspricht in feiner Antwort auf die Abresse der frangosischen Abge-

<sup>\*)</sup> Nur für die "Gebildeten" wird hier an die den Dekonomen bekannte King-D'Avenant'sche Regel erinnert, welche auch Tooke (Gesch der Preife, Thi. I. S. 4. ed. Asher) für der Wahrheit sehr nache kommend findet, nach welcher ein Aussall in der Erndte den Preis des Getreides in

ordnetentammer vom 30. November 1821: "Die Befete find vollftredt worden, aber tein Befet vermag die Ungelegenheiten abzumenden, die aus einer überreichen Erndte berborgeben."\*)

Ift gar die Baumwollenerndte im Guden der vereinigten Staaten migrathen ober ftodt die Bufuhr aus einem andern Grunde, fo tommen in England, Frantreich, Deutschland die Arbeiter in ben Baumwollengarnspinnereien und Rattunfabriten in Maffen

außer Brod und Thatigfeit.

Wenn aber vielleicht ftatt einer folechten Baumwollenernbte in Amerita eine induftrielle oder Geldfrifis herricht, refp. eine Ueberfullung bes Marttes mit fremden Baaren, indem Biele, die von einander nichts wiffen, daffelbe gethan und übermäßige Quantitaten borthin gefandt haben, fo werden auf den ameritanifchen Auctionen den europäifchen Exporteurs ihre Confignationen noch meit unter bem Eintaufspreis losgefchlagen und die Seide- und Sammetfabriten in Crefeld, Elberfeld, Lyon gerathen jest in Folge mangelnder Beftel-lungen außer Beschäftigung. Reuentbedte fehr ergiebige Gold- und Silberminen in fremden Belttheilen verandern durch den fintenden Berth der edlen Metalle alle Contracte, machen alle europäischen Gläubiger armer und alle Schuldner reicher, mahrend gesteigerte

folgendem, den Ausfall felbft um bas 3-9fache überfleigendem Berhaltnif: fteigert: Ein Ausfall in der Getreidemenge von

1 Behntel fleigert ihn auf 3/10 8/10 16/10 " " 29/10 ,, ,,

Roch auffälliger ist das eben so unverhältnismäßige Fallen des Preises bei guter Erndte (siehe Anm. 2).

\*) S. Moniteur Rr. 335 v. 1. Dec. 1821: Les lois ont été exécutées, mais aucune loi ne peut prévenir les inconvenients qui naissent de la surabondance des recoltes. Menn namifie die Ernôte veichlich gewesen ist, so fällt der Preis des Getreides nicht, wie man sich dies im Publikum vorzustellen pflegt, im Verhältniß zu der größeren Getreidemenge, sondern in einem viel stärkern, so daß nun auch der Gesammtwerth des ganzen Erndteertrages nicht den Gesammtwerth des Erndteertrages in einem Jahre von durchschnittlicher Erndte erreicht, sondern oft bis um die Hälfte unter diesem zurlichbleibt. So gab nach Cordier (Mémoires sur l'agriculture de la Flandre française. Paris 1823) in Frantreich die Baigenerndte einen Ertrag:

In Hectolitern. Ganzer Gelbbetrag. 48,157,127 2046 Mil. Fres. 52,879,782 . 1442 Mil. " Jahr. 1817 1818 63,945,878 1819 1170 Mill.

baher bie Noth ber Bauern bei fehr reichlichen Erndten. -



fortbauernde Silbernachfrage in China und Japan die umgekehrte

Wirfung haben fann.

Auf die bloße telegraphische Nachricht, daß der Raps in Holsand besser zu gerathen verspricht als ein Jahr zuvor, verlieren die Oelmüller in Preußen jeden Lohn für ihre industrielle Thätigzeit und können oft noch sehr zufrieden sein, wenn sie das bereistete Del zu dem Ankausspreise des Naps wieder veräußern. Jede neue mechanische Ersindung, welche die Production einer Waare billiger stellt, entwerthet Massen fertiger Waarenvorräthe derselben Art mehr oder weniger oder gänzlich und bricht Neihen von Unternehmern und Händlern die Eristenz. Ja, keine neue Eisenbahn kann angelegt werden ohne Grundstücke, Häuser und Geschäfte an diesem Orte und an dem Thor des Ortes, wo sie angelegt wird, auf das Soundsovielsache ihres Preises zu steigern und Grundstücke, Häuser und Geschäfte an einem andern Ort oder aus entgegengesetzten Thor desselben Orts auf lange zu entwerthen.

Diefe Reihe von Beifpielen, die in's Millionenfache vermehrt und specialifirt werden tann, zeigt Ihnen, herr Schulze, wie wahr es ift, daß auf ötonomischem Gebiet, im Gegensatz zum Rechtse gebiete, jeder verantwortlich ift fur das, was er nicht gethan hat.

Der Grund ist ein sehr einfacher. In rechtlicher hinsicht ist jebe einzelne Sandlung das Product der individuellen Willensfreiheit. Während so auf dem Rechtsgebiet, in welschem nur die Berpflichtung (Geset) das Gemeinsame ist, die Handlung nur das Product der Willensfreiheit des Einzelnen ist, ist das ötonomische Gebiet das Gebiet der gesellsschaftlichen Zusammenhänge, also das Gebiet der Solisdarität oder Gemeinsamteit.

Die einzelne handlung selbft, auf bem juristischen Gebiet bas Product der Willensfreiheit, empfängt auf dem ötonomischen Gebiet erft ihre Bestimmtheit durch alle gesellschaftlichen Busammenhänge. Diese machen sie zu dem, was sie ist, quetsichen und prägen sie um, machen sie zu ihrem Broduct und ges

ben ihr ihren Charatter.

Wenn Sie also in den angeführten Stellen die rechtliche und die ökonomische "Selbstverantwortung und Zurechnungs-fähigkeit" ganz unbefangen gleich setzen und die letztere ohne Weiteres durch dieselben Worte begründet zu haben glauben, durch welche sich die erstere rechtsertigt, so geshört wirklich zu dieser Verwechslung ganz verschiedener und entges

gengesetter Gebiete, um mit Schelling zu reben, die Bildung eines "Barbiers," Berr Schulze!

Die Auflösung Ihrer juristischen Thefe, die Sie triumphi= rend für eine ökonomische halten, mare im Borstehenden bin= reichend gegeben.

Gleichwohl, da Gie mich einmal gezwungen haben, diefes Thema im Borbeigeben ju berühren, laffen Sie mich bemfelben

noch einige Worte midmen.

Die menfcliche Gemeinsamteit, die Solidaritat laft fich verkennen. Berr Schulze, aber fie laft fich nicht aufbeben!

Wenn alfo gefellichaftliche Ginrichtungen existiren, welche biefe Solidaritat nicht anerkennen und regeln, fo existirt diefe Solidari= tät deshalb nichtsdestoweniger fort, aber fie kommt nun als eine ihre Berkennung rächende rohe Raturmacht, als ein Schictfal zum Borfchein, welches Ball spielt mit der vermeint-lichen Freiheit des auf sich angewiesenen Einzelnen. Der Eine wird hoch aufgeschneut in diesem Spiel, das unbekannte und um fo mehr unbeherrichte Dachte mit ihm treiben, boch binauf in den Schoof des Reichthums; hundert Undere werden tief hinabgefturgt in den Abgrund der Armuth, und das Rad der gesellschaft-lichen Zusammenhänge geht umprägend und zerquetschend über sie und ihre Handlungen, über ihren Fleiß und ihre Arbeit hin-weg. Der Zufall spielt Ball und die Menschen sind es, bie in diefem Spiel ale Balle bienen.

Run werden Gie vielleicht bei ernftlicher Bemuhung begreifen, Herr Schulze, daß, wo der Zufall herrscht, die Freiheit des Individuums aufgehoben ift. Sie werden begreifen, daß der Zufall nichts anderes ift, als die Aufhebung aller "Selbsterantwortung und Zurechnungsfähigkeit" und somit aller

Freiheit.

Sie werden fomit begreifen, daß diejenigen, welche Magregeln einführen wollen, deren Refultat es fein muß, im Laufe der Ent= widelung diefes Schalten bes Bufalls zu befchranten und aufzuheben, ihn, foweit er nicht überhaupt zu befeitigen, auf die Befammtheit Aller zu vertheilen und fo bas erdruckende Bewicht, mit welchem er fich fonst auf die Einzelnen stürzt, für Alle un-fühlbar zu machen, — Sie werden vielleicht begreifen, daß dieje-nigen, welche dieses wollen, mit dieser Beseitigung des Zufalls, mit diefer vernünftigen Berüdfichtigung bes Gemeinfamen und Solidarifden, welches fich nur vertennen, nicht aber burch Berfennen aufheben lagt, Die Burechnungefähigteit,

Selbstverantwortung und Freiheit der Einzelnen erft herstellen, nicht aufheben, wollen; daß sie ihr erst Raum und Boden schaffen wollen sich vernünftig zu bethätigen, während sie jest von den als rohe Naturmacht auftretenden gesellschaftlichen Zusammenhängen erdrückt und verschlungen wird.

Die gesellschaftlichen Zusammenhänge, herr Schulze— sie sind die uralte orphische Kette, von welchen schon die alten Orphiser sagen, daß sie alles Existirende unzerreißbar aneinander binde und miteinander verknüpfe. Und merkwürdigerweise und nicht ohne einen gewissen tieferen Sinn und humor trägt diese alte orphische Kette noch heut in unserer mercantilischen Welt, bei unsern Rausleuten und Unternehmern den uralt orphische stolschen Namen! Dieses Band der gesellschaftlichen Zusammenhänge, diese Kette, welche alle existirenden unwißbaren Umstände mit einander verbinzott, sie heißt in unserer mercantilischen Welt die — Conjunctur.\*)

Und bas übernatürliche, metaphpfifche Rathen auf die Birtung, welche biefe unwigbaren Umftande herborbringen werben,

ift die - Speculation.

Conjunctur und Speculation beherrschen unsere gesammte ötonomische Eristen; sie beherrschen bas gesammte Getriebe unserer
mercantilischen Welt und durch die Ringe, die von den aufgeregten hohen Wogen derselben ausgehen, wirken sie ein und bestimmen die individuelle Gestalt des noch am entserntesten Ufer in
scheinbar volltommenster Rube und Selbstständigkeit binfließenden

Waffertropfens.

Sie beherrschen jebe individuelle Existenz um so intensiver, je näher der Arbeitszweig derselben zusammenhängt mit jenem großen mercantilischen Getriebe, und um so weniger intensiv, je näher noch diese Existenz der Gestalt einer untergegangenen, nur noch in ganz dürftigen, verschwindenden Umrissen und Resten forts dauernden Beriode angehört; mit andern Worten: sie beherrschen jede Existenz um so intensiver, je mehr die Arbeit derselben darin besteht: gesellschaftlichen Tauschwerth zu produciren, und sie beherrschen jede Existenz um so weniger intensiv, je mehr die Arsbeit derselben auf Production von Nutwerthen zum eigenen

<sup>\*)</sup> Conjunctio rerum omnium, ἐπιπλοχή, συμπλοχή, ἔνδεσις τῶν ὅντων (Berkildplung, Berbindung des Seienden) nennen die römischen und griechischen Stoiler das orphische, "unzerreißdare Band (δεσμός ἄρρηχτος), die εξμαρμένη, die alles Dasein negativ mit einander verknüpsende und bestimmende Schickfalskette; f. Herakket, Th. L. p. 374 — 379.

Bebrauch gerichtet ift - eine fast ganglich untergegangene Ur-

beiteform, über welchen Unterfchied fpater das Rabere.

Daher kommt auch jene Bemerkung, die so oft von erfahrenen Kaufleuten gemacht worden ist, daß in der mercantilischen Carrière so vorzugsweise häusig gerade die gescheuteren Spekulanten Schiffsbruch leiden und gerade die Dummeren die gunstigeren Chancen zu haben scheinen.

Mus dem obigen erklart fich fehr leicht diefe fcheinbar fo

auffällige und unbegreifliche Thatfache.

Die Summe der nicht wißbaren Umftande überwiegt jeder Zeit unendlich die Summe der wigbaren Umftande.

Je wichtiger und genauer die Schätzung der wißbaren Umsstände ist, auf welche der verständige Calcul des Speculanten gesbaut ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, daß die unendlich überwiegende Summe der nichtwißbaren Umstände das Resultat verändern wird.

Je richtiger, schärfer und genauer den ihm bekannten Umsftanden angepaßt also der Berftandescalcul des Speculanten, um so mehr hat er im Allgemeinen die Wahrscheinlichkeit gegen sich. —

Alles bisherige gilt, herr Schulze, von unsern ötonomischen Zuständen im Allgemeinen und gerade ganz besonders sogar von den Kausleuten und Unternehmern, deren Interesse Sie vertreten.

In noch ganz anderer Lage befinden fich aber die Arbeiter. Sie find felbst von jenem individuellen Glücks piel ausgeschlossen, welches auf unsere Kausleute und Unternehmer einen solchen Reiz ausübt, daß sie vergessen, wie die glücklichen Fälle, in welchen Einzelne unter ihnen hoch oben hinauf in den Schooß des Reichsthums geschleudert werden, von ihrem eignen Stande damit bezahlt werden, daß Massen desselben tief unter das Rad der Misere gerathen.

Sie find ausgeschloffen, sage ich, von dem Glüdsspiel, welches unfere gange Production darfiellt, weil fie den Ginfatz biefem Glüdsspiel nicht vorlegen konnen: das Capital.

Zugelassen zu jenem Glüdsspiele sind nämlich nur folche, welche Producte für eigene Rechnung verkaufen und zwar über ein hinreichend großes Capital verfügen, um bei günstigen Umständen diese Producte in großen Massen zu verfertigen oder zu beziehen, so daß sie die günstigen Conjuncturen für sich benutzen, auspressen und sich durch das Ballholz der Conjunctur und Speculation hinauf in den Schooß des Reichsthums schlagen lassen können.

Musgefchloffen von ben gunftigen Chancen biefes Gludefpiels

ift daher der Arbeiterstand als folder (industrieller wie landlicher Arbeiterstand), ba der Arbeiter niemals als Bertäufer eines

Producte auf eigne Rechnung auftritt.

So gut wie ausgeschloffen ift ferner ber kleine handwerker, welcher zwar ein Product auf eigene Rechnung verfertigt und verstauft, aber einerseits mehr und mehr zum blogen Lohnarbeiter des großen Capitalbetriebes herabsinkt, andererseits auch noch bei selbstsftändigem Betriebe durch seinen Mangel an Capital gehindert ift, gunstig Conjuncturen auszupressen, mährend er seinerseits von der ungünstigen Conjuncturumso widerstandsloserausgepreßtwird.

Arbeiterstand wie Sandwerterstand bilden daber in unferer Befellichaft eine wirthschaftliche Abtheilung, über welche die Infchrift

der Dante'ichen Bolle fteht:

"Die ihr eintretet, lagt jede hoffnung fahren!"

Wenn aber diese Rlaffen von dem unmittelbaren Eintritt in bas Glücksspiel der Conjunctur ausgeschloffen sind, so machen sich doch in abgeleiteter Weise die Chancen desselben für fie fehr fühlsbar, nur freilich die günstigen und ungunstigen Chancen in einem

unendlich verfdiedenen Grabe.

Die günstige Conjunctur — Periode ber Prosperität, ber gesteigerten Production — hat auf Arbeiter und Handwerker die abgeleitete Wirkung, daß sie das Bestreben hat, den Arbeitselohn in etwas zu steigern. Selbst wenn dieses Bestreben zur Wirklichkeit wird, wird dadurch nur eine sehr leise und unmerkeliche, zeitweise Verbesserung der Lage des Arbeiters erzeugt.

In der Regel aber wirken diesem Bestreben noch zwei Umsstände entgegen. Ist die günstige Conjunctur keine allgemeine in vielen Arbeitszweigen eintretende, und keine andauernde, so bringt der Widerstand, den die Unternehmer jeder Steigerung des Arsbeitslohnes entgegensetzen, verbunden mit der geringen Dauer der günstigen Conjunctur, es dahin, daß entweder kaum irgend eine oder doch nur eine äußerst unerhebliche Steigerung des Arbeitsslohnes eintritt. Ist umgekehrt die günstige Conjunctur eine allsemeine und andauende, so bringt die allmälig eintretende Steigerung des Arbeiterzehen und Arbeitersamilien, also eine solche Bermehrung der Arbeiterzehen und Arbeitersamilien, also eine solche Bermehrung der Nachsfrage nach Arbeit hervor, daß hierdurch in der Regel das gessteigerte Angebot derselben wieder ausgeglichen wird und der Arsbeitslohn wieder auf oder noch unter seine frühere Höhe herabsinkt.\*)

<sup>\*)</sup> Siehe hieritber mein "Arbeiterleschuch", sowie meine Schrift: "Die indirecten Steuern und die Lage des Arbeiterftandes."

Wenn fo der Arbeiterstand in der Regel nur einer auferft leifen und fehr ichnell vorübergebenden Ginwirtung ber gunftigen Conjunctur auf feine Lage theilhaftig wird, fo fallt dagegen die ungunstige Conjunctur mit gang anderer zermalmender Bucht auf ihn zurud. Unmittelbare Berminderung des Lohnes, Reducirung feiner Befchaftigung, gangliche Arbeitoftochung find die Reulen= ichlage, welche die ungunftige Conjunctur und die durch die gierige Concurreng der Speculanten herbeigeführte Ueberproduction auf den Ruden der Arbeiter fallen läßt.

Freilich, Herr Schulze, was ware nach Ihnen mehr zu bes wundern als die Weisheit eben diefer Concurrenz welche Ihnen diefe Welt zur beften aller möglichen Welten macht! Beftatten Gie mir daber, Ihnen die tiefe Beisheit diefer Concurreng beispielsweise nicht mit meinen Worten, sondern mit denen eines Chefs der liberalen Bourgeois » Dekonomie zu schildern, der aber, im Unterschied von Ihnen, wenigstens die Zustände kennt, über die er schreibt; mit den Worten also des unter den Bourgeois-Detonomen fo gefeierten englischen Statiftiters und Detonomen Mac Culloch:\*) ", Nach ber ersten Eröffnung des Berkehrs mit Buenos-Ahres, Brafilien und Caracas wurden mehr Manchester-Fabritate im Lause weniger Wochen hinausgesandt, als in den vorangegangenen zwanzig Jahren. Die Masse der in Rio de Saneiro angetommenen englischen Baaren war fo groß, daß es an Lagerraumen fehlte, fie unterzubringen, und die werthvollften Sachen wochenlang auf bem Ufer bem Wetter und Diebstahl ausgesett waren. Elegante Befdirre von geschliffenem Glase oder Porzellan wurden Leuten angeboten, deren kostbarfies Trintgefäß bisher nur ein Horn oder eine Cotosnußschale war; Berkzeuge wurden hinausgeschidt, mit einem Sammer an einer und einem Beile an ber andern Seite, als ob die Einwohner nur den ersten besten Stein entzwei zu schlagen brauchten, um Gold oder Diamanten herauszuschneiden; ja, einige Speculanten gingen so weit, Schlittschuhe nach Rio de Janeiro zu schlicken."
Die ganze Geschichte der europäischen Industrie in diesem

Jahrhundert ift nichts als eine fortlaufende Abwechslung von "ausschweifenden Speculationen," einer aus "Untenntnig der Thatfachen" entspringenden fieberhaften Ueberspannung des Kredits und hierauf gegründeten zügellosen Ueberproduction und hierauf folgender Krifen, Sinken der Baarenpreise weit unter ihre Broductionstoften, Arbeitsverminderung, Arbeitsftodung und oft mehr

<sup>\*)</sup> Principl. of polit. economy, ed. 2. pag. 329.

oder weniger anhaltender Arbeitseinstellung. Ich verweise Sie beispielsweise auf die berühmte und klassische "Geschichte der Preise von 1793—1857" von Tb. Tooke.

Der Rücken der Arbeiter ist also der selbstlose grüne Tifch, auf welchem die Unternehmer und Speculanten das Glücksspiel spielen, zu welchem die hentige Production geworden ist. Der Rücken der Arbeiter ist der grüne Tisch, auf welchem sie die Goldhaufen einkassiren, welche ihnen der günstige Coup ider Roulette zuwirft, und auf welchen schlagend sie sich für den unsgünstigen Wurf mit der Hoffnung besserer Chance für nächstens vertröften.

Der Arbeiter ift es, welcher mit Lohnverminderung, mit Aufobferung mubfeliger Erfparniffe, mit ganglicher Arbeites und fomit Existenglosigfeit die nothwendigen Mifferfolge in jenem Spiel der Arbeiteberren und Speculanten bezahlt, deren falfche Speculationen und Berechnungen er nicht hervorgebracht bat, beren Gier er nicht verschuldet und beren Gluderfolge er nicht theilt. Und das Alles nennen Sie, ohne eine Ahnung von den "gefellschaftlichen Zusammenhangen" zu haben und speculirend auf Ihre eigene Unkenntniß noch etwa um ein Beniges übersteigende Untenntnif ber Arbeiter, welche fich freilich nicht tlar gu machen bermogen, wie ihr individuelles Loos von den Beltmartisverhaltniffen und durch welche Urfachen wiederum diefe bestimmt werden, das Alles nennen Sie, Trefflichfter, die "Selbftverantwortlichteit und Burechnungefähigteit" ber Arbeiter! mit biefen Schlagwörtern fuchen Sie, Trefflichfter, die Arbeiter gegen die Manner ju erbittern, welche gerade erft mahre "Gelbftverantwortlichfeit und Burechnungefähigfeit" jumal für unfere Ur= beiter, die jett nur die felbfilofen Brugeljungen des Unternehmerfpiele find, berbeiführen wollen!

Man könnte einen halben Milberungsgrund für diesen Mißsbrauch der Bolksunwissenheit darin sinden, daß Sie die Dinge, in denen Sie als "Lehrer" auftreten, ja eben entsernt nicht kennen. Und woher sollten Sie das auch? Sie sind erst Patrimonialsrichter, dann Kreisrichter in einer kleinen Stadt gewesen und haben sich in dieser patrimonials und kreisrichterlichen Stellung gewiß redlich bemüht, "Jedem das Seine" zuzusprechen. Aber in die "gesellschaftlichen Zusammenhänge", in die Weltmarktsverhältnisse und beren die scheindar individuellen Schicksel unablässig gestalstenden Prozeß, konnte Ihnen diese juristische Thätigkeit und diese kleinen Berhältnisse keinen näheren Einblick gewähren. Große Kausseute und Industrielle sind darin in einer ganz anderen

Lage und lachen fich heimlich außer Athem über die Naivetät 3brer "Lebren"!

Ronnte Ihnen fo burd Ihre prattifde Stellung eine Ginfict in diefe Berhaltniffe niemale tommen, fo haben Gie ben andern Beg, ber gur Ginficht führt, ben Beg ber Biffenicaft, niemals ergriffen. Bon Biffenichaft überhaupt haben Gie nicht die gerinafte Ahnung. Bas fpeziell Ihre Befanntichaft mit der National-Detonomie betrifft, fo ergiebt fich für jeden Renner der National-Detonomie aus einer aufmertfamen Lecture Ihres Buches, baf Sie, wie die Fortfetung diefer Rritit übrigens von felbft bartbun wird, niemale irgend ein anderes nationalofonomifches Buch als die fleine Fibel bon Baftiat gelefen und etwa hochftene noch irgend eine deutsche Uebersetung des San'ichen Compendium durchblattert haben tonnen. Mit den gang verworrenen Borftellungen, die Gie da ohne jede miffenschaftliche Borbildung überhaupt und ohne jedes ötonomifche Studium insbefondere Sich aus jener Fibel, Diefelbe oft noch verderbend und verunstaltend, aufgegriffen haben, geben Sie unter bem Bolte hauftren und das nennen Sie Ihre "Lebre" !

Sie sehen, daß ich gewiß geneigt bin, Ihnen jede Entschuldisgung zu Gute kommen zu lassen, die aus der Unwissenheit abgesteitet werden kann. Und gleichwohl, Herr Schulze, ist es kaum möglich anzunehmen, daß Sie wirklich im gut en Glauben sind, wenn Sie von der "Selbstverantwortlichkeit und Zurcchnungssfähigkeit" der Arbeiter in unsern industriellen Zuständen sprechen und unter Anrusung dieser Schlagworte die Arbeiter für diese Jammerzustände begeistern und von der Herstellung eines Zustandes von reeller "Selbstverantwortlichkeit, Zurechnungsfähigkeit und Freiheit" abhalten wollen. Wer diese industriellen Zustände auch noch so äußerlich und nur von weitem kennt, wer, wenn auch noch so gedankenlos, in großen Städten, in der Gesellschaft von Fabrikanten und Kausseuten lebt\*). muß auf die Länge der

<sup>\*)</sup> Ihr Freund wenigstens, der große Fabrikant, Commerzienrath und Fortschrittsabgeordnete, Herr Leonor Reichenheim, weiß das Alles viel besser und lacht insgeheim wahrscheinlich so herzich und erschittend über Sie daß er Sie auch noch sür den "Dienst" liebt, den Sie seiner Verdauung erweisen! Er hat im Jahre 1848 eine durch und durch socialiktiche Vroschütze über die Arbeiterverhältnisse ("Die sociale Frage und die Wittel zu deren Lösung") geschrieben, in welcher er eine ganz andere Einsicht in diese Vinge verrächt! Jum Unterschied von mir, der ich den durchschnittschen Arbeitssohn den vollsiblich nothwendigen Lebensunterhalt betragen lasse, extläxt ex, daß die Arbeiter in vielen Districten so weit gesunken, daß sie "kanm soviel hatten, die nöthigsten Lebensbedürsnisse erschwingen zu können

Reit folechterbinge irgend eine Uhnung bavon betommen, wie es mit ber "Selbstverantwortlichkeit und Burechnungefähigkeit" unferer Arbeiter in Babrbeit ausfieht!

Doch vielleicht wird die weitere Betrachtung Ihres Buches uns über ben Zweifel, ber fich uns fcon bier an Ihrem guten Glauben mit unwiderstehlicher Gewalt gegen unfern eigenen Willen

aufdrängt, gründlicher belehren.

Einstweilen fahren Gie unmittelbar nach dem gulest angeführten Sate fort: "Diefe Gelbstverantwortlichkeit, die fociale Selbsthülfe, gerade bei Befcaffung der materiellen Rothdurft des Dafeins antasten, wo ohnebin das Thierifche in unferer Natur feine duntle Grenglinie bat, hiege auf dem Felde bes Erwerbes ben Rrieg Aller einführen, auf einem Felbe, wo mehr ale auf jedem andern Frieden und Sicherheit die Bedingungen des Bedeihens find."

Bunadft freut es mich zu hören, Berr Schulze, daß bei Ihnen "die materielle Rothdurft des Dafeine" der Buntt ift, "wo Das Thierifche in unferer Ratur feine duntle Grenglinie hat." Bei andern Menfchen fangt das Thierifche vielleicht da an. Bei Ihnen hat es dagegen da feine Grenze, erftredt fich alfo bis babin. Ift dies der Fall, fo ertlart fich dann freilich burch bies offenherzige Betenntnig ber geistige Behalt und der Charafter

Ihres Buches gang bon felbft!

Zweitens aber: Es foll "ben Rrieg Aller einführen," wenn, an Stelle ber bon Ihnen fogenannten "focialen Gelbfthülfe" der auf fich angewiesenen Ginzelnen, der arbeitenden Rlaffe burch große organische Magregeln die Möglichkeit folidarifcher Broduction gegeben wird?

In welche Löwenhaut bullen Sie Ihre Blieder und wie ungeschickt und verratherifch laffen Gie bas Dhr dabei zum Borfdein fommen, indem Gie hier an den "Rrieg Aller" erinnern! Der

<sup>(</sup>pag. 9)." "Diese Lohnsätze in die Schranten der Menschlichfeit zuritczusühlibren — fährt er fort — ift nicht allein eine Nothwendigfeit, sondern
eine moralische Berpflichtung." Der Grundsat, der oft beim Lohne zur Geltung gefommen — sagt er pag. 10 — sei nicht der: "Bieviel gebraucht
der Arbeiter, um als Mensch leben zu können", sondern ber: "Bieviel gebraucht er, um nicht gu verhungern." Das Mittel gu einer Befferung erblidt er lediglich in einem Gefet, welches ben Lohn, ober ein Lohnminis mum regelt und feststellt!! "Rur fo entgeht man bem Glende und bem Jammer, welche in ben Arbeiterhöhlen, benn Wohnungen find es nicht, in ben grafilichften Gestalten uns entgegentreten" (pag. 11) 2c. 22. Freilich, es war im Jahre 1848, daß das Berg diefes Millionairs und Fortidrittsabgeordneten für bas Bolt fo warm ichlug! 

"Rrieg Aller gegen Alle, "bellum omnium in omnes" ift ein Runftausdrud, der ju feinem Erfinder ben großen englifchen

Bhilofophen Sobbes (geb. 1588) hat.

Sobbes aber bezeichnet mit ibm gerade ben Buftand ber auf fich angewiesenen, in absoluter Gelbftfandigteit und Gleichbeit lebenden Ginzelnen, den status naturalis (Raturguftand), furg bas. was man vergleichungsweise zum Unterschied vom Staat bie Sphare ber, der freien Concurreng anbeimgegebenen, burgerlichen Gefellichaft nennt\*). Er lägt diefen Rampf Aller gegen Mue nur durch die Ginführung des positiven Staates und feiner Rmangegefete befeitigt werden\*\*) - Schon vor Bobbes hatte Montaigne (geb. 1533) der Sache nach diefe burgerliche Befellicaft ale einen unausgesetten und bis auf's Deffer geführten Rrieg beschrieben. Der Raufmann geminne badurch, daß fich bie Jugend ruinire und der Baumeifter durch den Bufammenfturg ber Der Arat lebe vom Tode der Clienten und das Begrabnif derfelben bezahle das Mittagbrod des Briefters. Es berriche hier das Gefet: "Ie profit de l'un est dommage de l'autre." "Der Bortheil des Ginen ift ber Schaben des Andern. "\*\*\*) So hat man denn allgemein, ale bie freie Concurreng fich entwidelte und in das Stadium trat, wo fie fritifirt gu werden anfing, th-Difd den Runftausdrud des englischen Philosophen, den "Rrieg Aller gegen Alle" auf fie, die freie Concurrenz, angewendet und thpifch ift er bis auf ben beutigen Tag für fie geblieben.

Dhne es zu miffen, ohne den Mann jemals gefehen zu baben, ichwarmen Sie für jenen Raturgustand, ben Sobbes als "ben Rrieg Aller gegen Alle" bezeichnet. Sie laufen hinter ben Mannern des Gedantens um fast drei Jahrhunderte in der Beife ber, daß Gie fich beute fur Das begeiftern, mas Jene icon por

\*) In bem berithmten Buche: Elementa philosophica de cive; libertas, cap. I. ú. XII. u. XIII. p. 15 ed. Amstel. 1647.

<sup>\*\*)</sup> Biel tiefer als alle rationalistischen Juristen, Pfeudophilosophen und Liberale, die in dem Staat nur eine Anstalt seben, um bas als ihm vorausgehend und naturrechtlich gebachte Eigenthum gu fonten, läßt hobbes bas Eigenthum erft burch ben positiven Staat und als positive Staatseinrichtung entstehen, ib. Imperium, cap. VI. n. XV. p. 108: Quoniam autem ut supra ostensum est, ante constitutionem civitatis omnia omnium sunt, neque est quod quis ita suum esse dicat, quod non alius quilibet idem eodem jure vindicet pro suo (ubi enim omnia communia sunt, nihil cuiquam proprium esse potest) sequitur proprietatem initium sumsisse cum ipsis civitatibus atque esse id cuique proprium, quod sibi retinere potest per leges et potentiam totins civitatis, hoc est per eum, cui summum ejus imperium delatum est. \*\*\*) Montaigne, essais, liv. I. chap. XXI.

drei Jahrhunderten und noch ehe es die erfchredende Birklichkeit von heute angenommen hatte, im Boraus als nichtig aufgelöft

haben.

Dhne die Geschichte dieses Ausdrucks "Der Krieg Aller gesen Alle" zu kennen, ohne von seiner Gedankenbedeutung etwas zu wissen, haben Sie einmal von dieser Bezeichnung, die, wie bemerkt, bis heute das übliche Stichwort für die "freie Concurrenz" geblieben ist, etwas gehört. Und statt zu sehen, daß dies eben der Charakter des von Ihnen gewollten Zustandes ist, und da Sie sinden, daß dies Wort eine gute "Phrase" ist, — eine sehr gute Phrase, eine ganz vortressliche Phrase, sagt der Friedensrichseter Schaal in Shakespeare's Heinrich dem Vierten! — durch welsche sich das schlecht machen läßt, worauf man sie anwendet, so denken Sie, daß man sie ja beliehig, wie Etiquetten auf eine Weinsslache, auch für die ganz entgegengesetzten Bestrebungen gesbrauchen kann! Und so lassen Sie durch den Socialismus nicht nur die "Freiheit" aufgehoben, sondern auch "auf dem Felde des Erwerbs den Krieg Aller eingeführt werden!!"

Großer Schulze!

Sie fahren unmittelbar fort:

"Indessen fest diese Selbftverantwortlichteit als noths wendige Erganzung die Freiheit der Arbeit voraus, die Bestattung der ungehemmten Bewegung des Arbeiters im Gebrauch

feiner Rrafte und Mittel jum Erwerbe feines Unterhalts.

"Legt ihr uns die Berantwortlickeit für unsere Existenz auf die eigenen Schultern, weil die Natur uns die Kräfte dazu geseben: ei, so dürft ihr uns in deren freiem Gebrauche zu diesem Endzweck auch nicht hemmen," so antworten die Arbeiter mit Recht auf die obige Forderung. "Wir bescheiden uns, daß wir den allgemeinen Staatsgesetzen so gut, wie jeder andere Staatsbürger, Gehorsam schuldig sind, daß wir das Recht respectiren müssen, das ja uns selbst schwen, für uns da sein soll, wie für jeden andern. Aber auf dem Boden des Erwerbs, in Gewerbe und Arbeit muß Freiheit sein, da muß Ieder sich rühren und seine Kräfte gebrauchen können, wie er will und kann, um seinen und der Scinigen Unterhalt zu erschwingen. Greift ihr da willkürlich ein und maßregelt und beschränkt, und ordnet an und verbietet, und schütz und schließt aus, führt ihr da Vorrechte und Begünstigungen ein sur einzelne Klassen— ei, so übernehmt ihr auch die Folgen. Wenn wir dann, gehemmt und beschränkt in freier Wahl und Aussübung unserer gewerblichen Thätigkeit, nicht zu bestehen

vermögen, fo trifft euch die Berantwortung davon, und ihr mußt

Die Sorge für unfere Subfifteng übernehmen."

"Das aber ift mehr, ale irgend eine Rlaffe der Gefellichaft, als ber Staat vermag, felbft wenn er ben Willen bagu hatte. Der Staat ift ja Richte, mas über und außer den Denfchen in ber Luft ichmebt, er ift die Gesammtheit ber Staatsangeborigen, und der Staatsfadel befteht von dem, mas aus den Brivat= fadeln der Burger in ihn hineinflieft. Run tonnen wohl Weniae von Bielen, oder auch ein vorübergebender Rothstand Bieler von Allen übertragen werden. Aber die gablreichfte Rlaffe ber Staateburger bauernd an eine Unterftutung aus öffentlichen Mitteln, d. h. aus Mitteln der übrigen Gefellichaftetlaffen, alfo Biele auf Benige, verweifen, mare gleichbedeutend mit dem öffentlichen Banterott, benn die in folder Beife bewirkte Mehrbelaftung der Staatefinangen, die auferordentliche Dehrausgabe geht dabei Sand in Sand mit einer ebenfo großen Berringerung ber Staateeinnahme. Nicht nur daß die unterftuste Rlaffe aus der Reihe der Steuergahler gang ausscheibet, deren Bahl fich alfo vermindert, fomacht man auch die nachhaltige Steuerfraft der noch übrig bleibenden Minderheit, indem man durch die nothwendige Erhöhung ihrer Steuerfate ihren Befchaftefond, bas merbende Capital des Landes, und mit ihm ihr Gintommen fcmalert. Und mahrhaftig, nicht blos das Deficit der Staatsfinangen, auch ber fittliche und wirthichaftliche Ruin der Gefellichaft ginge nothwendig aus foldem Bebahren hervor, vor Allem des Arbeiterftandes felbft. ber Berweisung auf öffentliche Gulfe in der Unnahme, daß fich die Arbeiter aus eigener Rraft ju belfen nicht vermöchten, verlore ber Arbeiterftand die fittliche Burbe, feine Mitglieder jeden Antrieb jur Tuchtigfeit, Gleif, Sparfamteit. Das gange Ermerbeleben der Nation tame badurch zurud, und das Almofen verschlänge zu= lest das industrielle Capital bes Landes, den Fond, welcher be= ftimmt ift, die Lohne der Arbeiter ju gablen."

Es fällt mir nicht ein, an diefer Stelle alle die schiefen Bendungen zu zergliedern, die in dem Borstehenden enthalten sind. Nur zwei Bemerkungen. Sie gebrauchen hier den eigenthümlichen Kunstgriff gegen etwas zu Felde zu ziehen, woran Niemand gesacht hat, was von Niemand vorgeschlagen worden ift. Niemand hat bei uns den Borschlag gemacht, daß die Arbeiter vom Staate

burch Almofen unterftütt werden follen.

Ferner, herr Schulze: ob der Staat aber nicht in unsera Broductionszuständen eine Aenderung au Gunsten der arbeitenben Rlaffen herbei führen tann, — diese Frage, Sie mögen nun



in Ihrer Berneinung berfelben Unrecht oder Recht haben, tonnten Sie ja erft behandeln, nachdem Sie die ötonomifchen Grundlagen: Werth, Taufch, Concurrenz, Capital 2c. entwidelt hatten. fonnten Sie boch wenigstens ben Schein annehmen, als fei die von Ihnen behauptete Unmöglichteit oder Ungulaffigfeit jeder Staateintervention abgeleitet aus ber Analpfe jener ötonomifchen Grundlagen und durch fie bewiefen. Bis jest haben Gie ja aber noch feine einzige der öfonomifchen Erfdeinungen erflart. Sie fteben ja noch auf p. 7. Ihres Ratechismus. Roch haben die Arbeiter von Ihnen nicht im Geringsten erfahren, mas Werth, Taufch, Concurrenz, Capital zc. ift! Gie fteben ja noch in der allerallgemeinsten Ginleitung. Wenn Gie bier alfo icon, mo Gie noch nicht einmal die geringfte Ertlarung der ötonomischen Befete verfuct haben, die Unmöglichkeit jeber Staateintervention mit beiden Baden behaupten, fo ift bas ja die reine Borausfebung: es ift nicht nur blauer Dunft, fondern es tritt auch ale blauer Dunft auf! Sie gefteben badurch felbft ein, daß es nicht nur 3med fei, die Arbeiter badurch aufgutlaren, daß Sie ihnen prattifche Folgerungen aus vorausgeschidten ötonomischen Ertenntniffen ableiten, fondern daß Gie fie eben mit leeren Boraussetzungen anfüllen und einnehmen wollen.

Sie fahren fort: "Daher Freiheit der Arbeit, Gemersbefreiheit und Freizügigkeit als eine der ersten Forderungen der Arbeiter und als nothwendige Boraussetzung der socialen Selbstülfe. Eine Selbstverantwortlichkeit für seine Subststenz Jemandem aufbürden wollen, dem man nicht die Freiheit gewährt, sein Geschick selbstthätig in die Hand zu nehmen, ist ein Unding. Berantwortlichkeit und Freiheit — dies die sich gegenseitig bedinsgenden Grundsäulen der sittlichen, politischen und wirthschaftlichen Welt."

Also "Gewerbefreiheit und Freizügigkeit" — das find, wie bekannt, ihre socialen Hülfsmittel! Es reicht hin einsach auf Belgien, Frankreich, England zu verweisen, wo seit lange Gewerbefreiheit und Freizügigkeit in äußerster Consequenz bewerkstelligt sind, die "sociale Frage" aber nichtsdestoweniger besteht, und zwar gerade in den riesigsten Umrissen im Bergleich mit welchen sie sich bei uns saft noch in ihren ersten Entwicklungsstadien besindet.

## "b) Die Gülfemittel der Arbeit."

Mit biefer Ueberschrift eröffnen Gie den zweiten Abichnitt Ihres erften Capitele.

Bis hierher, herr Schulze, bin ich Ihnen wörtlich gefolgt, Wort für Wort Ihr ganzes Buch abschreibend und commenstirend, damit wie bereits bemerkt keiner von meinen Lesern sich einbilde, daß ich nur den Unsinn bei Ihnen ans Tageslicht zöge und das Gute verschwiege; damit jeder von meinen Lesern sehe, was sich eben nur aus einer unverkürzten Anführung Ihrer erssehen läßt, welchen unglaublich gedankenlosen Brei Ihre Schrift bildet.

Aber gleichwohl kann ich diese Methode, Ihr ganges Buch bier unverlärzt abzuschreiben, nicht durchführen. Meine Leser schliefen vor Langerweile ein. Ich selbst ginge vor Langerweile zu Grunde. Und wenn ich mich auch über alles das fortsetzen wollte, so würde doch dieses Buch, wenn ich das Ihrige Satz für Satz abschreiben und erläutern wollte, einen Umfang annehmen, welcher dasselbe nothwendig wirfungslos und es den Lesern, denen es bestimmt ist, unzugänglich machen würde.

Ich werbe also im Berlauf, so halb unmöglich diese Aufgabe bei ber breiartigen, gedankenlosen Natur Ihres Geredes ift, dasselbe zusammenzufaffen suchen und in der Regel nur solche Stellen in wörtlicher Anführung betrachten, welche Blüthenpunkte des Unsfinns bilden. Und auch in Bezug auf diese werde ich in Rüchsicht auf Naum und Zeit freigebig, sehr freigebig sein und Ihnen das

meifte erlaffen.

Unter der lleberschrift "die Hulfsmittel der Arbeit" treten Sie also den einfachen Satz, daß die menschliche Natur zu ihrer Boraus seizung die Arbeit habe — Sie nennen es in Ihrer unklaren Beise eine "Aushülfe," welche die Arbeit der menschslichen Natur leiste — auf nicht weniger als drei Seiten breit! Hierbei entschlüpft Ihnen inzwischen das Eingeständniß (p. 10): "Ehe man also mit irgend einer Beschäftigung, einer Arbeit zu Erwerbszwecken beginnen kann, muß man einmal für Beschaffung der zu verarbeitenden Rohstoffe, sodann der nöthigen Arbeitswerkzeuge und endlich für seine und seiner Mitarbeiter Subsissenzitel während der Dauer der Arbeit gesorgt haben."

Wirklich, herr Schulze? Wissen Sie das? Gestehen Sie ein, daß man, "ehe man" eine Arbeit beginnen kann, sür Rohstoffe, Arbeitswerkzeuge und Subsistenzwittel gesorgt haben, daß man sie in Borrath haben, d. h. Capital haben muß? Aber wenn das der Fall ist, was wird dann aus der "Freiheit" und "Selbständigkeit" des mittellosen Arbeiters? Mit aller "Arbeitsfreiheit" wird also nach Ihnen selbst für den capitalslosen Arbeiter nicht das Geringste gethan sein, er wird nicht eins

mal seine Arbeit "beginnen" tonnen, er wird also volltommen "arbeits unfrei" und jedem Elend und jeder Ausbentung versfallen sein, so lange nicht zuvor für "Rohstosse, Arbeitswertzeuge, und Subsistenzmittel," die er nicht hat, irgendwie für ihn gesorgt ist. Und das alles in strenger Consequenz ihrer eigenen Borte! Die "Gewerbefreiheit" wird sich also nach Ihnen selbst, Sie großer Denker, für den mittellos geborenen Arbeiter, der diese Capital braucht, "ehe er irgend eine Arbeit zu Erwerbszwecken beginnen kann" und es nicht hat, auslösen in die Freiheit, den Arbeitszweig zu wählen, in dem er nicht arbeitet oder arbeitend hungert; die "Freizügigkeit" wird sich auslösen in die Freiheit, den Ort zu wählen, wo er hungert! Und zwar alles in strenger Consequenz Ihrer eigenen Worte, Sie consequenter Denker!

Hierauf geben Sie dazu über, mit jener töftlichen Logit, die Sie tennzeichnet, zu zeigen, daß "Geld" nicht Capital fei, ehe Sie noch den Begriff des Capitals felbst entwickelt haben, was Sie erst im II. Capitel versuchen, und gelangen darauf zu der

dritten Abtheilung:

"c) Form der Arbeit innerhalb der menfchlichen Gefellichaft."

hier muffen wir Sie wieder gang wörtlich und unverturgt escortiren. —

Sie beginnen junächst mit Saten, die an fich felbst ganz richtig sind, aber bei Ihnen nicht den geringsten Sinn haben, weil alle Ihre Bestrebungen eben dahin geben, diese Sate um ihren Sinn und ihre Folgerungen zu bringen. Sie sagen: es sei noch ein anderes Element in die Betrachtung zu ziehen, "durch welches die Arbeit in Form und Art ihrer Berrichtung wesentlich

bestimmt wird: die menfcliche Befellichaft."

Sehr richtig, herr Schulze! Und wenn Sie diesen Sat, aus welchem allein, wenn er scharf aufgefaßt wird, sich alle Einssicht in ötonomische Dinge ergiebt, jemals zu seinen Consequenzen durchdacht hätten, wenn er etwas mehr bei Ihnen ware als eine bloße gangbare und allgemein verbreitete Phrase, die Sie eben so gedankenlos in Commission nehmen, wie die entgegengesetten Phrasen, so würden Sie, wie wir später sehen werden, zu ganz anderen Folgerungen gekommen sein, zu Folgerungen, welche den Ihrigen auf das direkteste entgegenstehen.

Sie fahren fort: "Der arbeitende Menich lebt nicht allein auf einer wuften Infel, neben und um ihn leben viele andere Menschen mit gleichen Bedurfniffen und Trieben, gu deren Befriebigung fie gleichfalls auf eigene Thatigkeit angewiesen find." Streng genommen liegt icon bier die Flachheit zu Tage, in ber Sie jenen Sat auffaffen, und die Sie hindert, ihn gu

feinen Confequengen gu bringen.

Richt ein Rebeneinanderleben von Menschen, die blos ihre individuellen Arbeitserzeugnisse mit einander ansetauschen, wie Sie sich das so gern vorstellen und so oft wiedersholen, herr Schulze, bildet die menschliche Gesellschaft und die gessellschaftliche Arbeit, sondern die Production ist eine gemeinsame. Die heutige gesellschaftliche Arbeit bildet ganz überwiesgend nicht ein neben einander geschehendes Borstchgehen selbstständiger Thätigkeiten, sondern eine streng in einander einzgreisende gemeinschaftliche Bereinigung Bieler zur hervorsbringung besselben Produkts.

Bedes Fabrifatelier, Berr Schulze, tann Ihnen bas durch

ben blogen finnlichen Mugenfchein zeigen.

Bei den meiften andern Productionen ift es nicht weniger,

wenn auch in verftedterer Beife, der Fall.

Bahrend also die große Production der modernen Gesellschaft schon heut eine gemeinsame, cooperative ist, ist —
und das ist einer der Grundwidersprüche der heutigen Gesellschaft
— die Diftribution (die Bertheilung der erzeugten Producte)
keine gemeinsame, sondern eine individuelle d. h. das Product
geht nicht nur als Gegenstand sondern auch seinem Werthe
nach in das individuelle Eigenthum des Unternehmers
aber, der es für seinen alleinigen Gewinn verwerthet, sämmtliche Arbeiter aber, die zum Zustandesommen des Products cooperirt
haben, als Leute behandelt, die, wie Sie sagen, nicht "ehe sie
mit irgend einer Beschäftig ung, einer Arbeit zu Erwerbszwecken
beginnen, sur Beschäftung der zu verarbeitenden Rohstosse, sobstenden
der nöthigen Arbeitswertzeuge und endlich sür ihre und ihrer Mitarbeiter Subststenzmittel während der Dauer der Arbeit gesorgt
haben," sie also nach dem Lohngeset ausbeutet, welches sich unter
biesen Umständen für Leute, die gar nicht "irgend eine Beschäftigung, irgend eine Arbeit zu Erwerbszwecken beginnen können,"
bilden muß.

Diefe ichon heut bestehende Gemeinsamkeit in der Broduction und dieser äußerste Individualismus in der Distribution — das ist der tiese Widerspruch, durch welchen von der heutigen menschlichen Gesellschaft "die Arbeit in Form und Art ihrer Verrichtung wesentlich bestimmt wird;" ein Widerspruch, den wir weiter unten näher analysten und in seine weiteren Consequenzen für die gesellschaftliche Arbeit versolgen werden.

Aber mindeftens auf bas Dafein biefes erften tiefen Biberfpruches batten Gie felbft tommen muffen, wenn Gie im geringften Ihren eigenen Sat, daß die menfcliche Gefellichaft bas Element fei, .. durch welches die Arbeit in Form und Art ihrer Berrich= tung wefentlich bestimmt wird," fcarf burchbacht, wenn Gie bie bestimmte Form unferer Production in's Muge gefaft Aber Richtiges wie Falfches, Alles ift bei Ihnen nur vermafdene, verfdmommene, aufgedunfene Bhrafe! Statt irgend wie darüber nachzudenten, welche beftimmte "Art und Form" benn die heutige Gefellichaft ber Production aufdrude, fahren Gie daher in Ihrem Phrafenschleim fort: "Und anstatt badurch in Beschaffung der Mittel jum Dafein beeintrachtigt, in feinen Arbeitezweden gehemmt ju werden, wird der Gingelne im Gegentheil badurch gefordert, und Alle fühlen fich durch ben ihnen bon Ratur angeborenen Befellichaftetrieb vielmehr gum regften Bertehr, jum innigen Unfclug an einander angewiesen." (Statt ötonomifche Betrachtungen anzustellen, werden Gie auf einmal "gemuthlich.") "Es ift fein Zweifel, der Menfch ift fur bas gefellige Bufammenleben mit feines Gleichen von der Ratur gefcaffen, denn alle feine Triebe und Fähigkeiten brangen ibn unwiderstehlich bagu bin, Diefe Gemeinschaft ju fuchen und ju pflegen. Er tann nicht, wenn er auch wollte, wie bas Wild im Balde, wie bas Raubthier in der Bufte vereinzelt leben. Er murbe in der Ginode bertummern, feine Bestimmung berfehlen, feine naturliche Bestimmung, verfteht fich, benn mit ber theologischen haben wir nichts zu thun. Diefe naturliche Bestimmung des Menfchen aber ift, wie die aller erschaffenen Befen die Entwidelung fämmtlicher in ihm enthaltenen Reime und Unlagen." (Wie trefflich mohl die Fabritarbeiter in der Fabrit Ihres Freundes, Commerzienrathe und Fabritanten Leonor Reichenheim "fammtliche in ihnen enthaltenen Reime und Unlagen" entwickeln mogen!)

"Bu einer solchen Entwickelung gelangt aber ber Mensch in völliger Abgeschlossenheit mit sich allein niemals, vielmehr bedarf es dazu nothwendig des Zusammenlebens und dadurch ermögelichten Austausches gegenseitiger Hüsseleistungen mit Wesen seiner Art." (In diesem falbungsvollen Brei spielt wieder der "Austausch" die Hauptrolle! Ich werde Ihnen später den Mißebrauch klar machen, den Sie mit dieser Kategorie treiben, indem Sie sie aller und jeder Bestimmtheit entkleiden. Bon "Austausch" ist nur bei Solchen die Rede, die fertige Producte mit einander austauschen. Aber freilich, der Commerzienrath

Reichenheim und feine Arbeiter taufchen "gegenfeitige Gulfsleiftungen mit einander aus!" (Wie lieblich, wie gemuthlich!) "Dhne dies wurde bem Gingelnen in ben meiften Fallen taum die fummerliche, leibliche Exifteng möglich fein und feine gange Beit und Rraft in den mubfeligften und robeften Berrichtungen jur Beschaffung ber allernothwendigften Subfiftengmittel völlig erfcopft werden, ohne daß ihm gur Ausbildung der höheren Uns logen des Geiftes und Gemuthes irgendwie Zeit und Gelegenheit Man laffe dabei nie außer Mugen: das armlichfte und niedrigfte Loos, welches Jemandem unter uns nur immer befchieden fein mag, ift einem Dafein augerhalb der menschlichen Befellichaft, abgeschieden von aller Berührung mit andern Menfchen, vorzuziehen. Der armfte Tagarbeiter fclaft doch auf Strob, bat Rleidung und Dbdach, fo folecht fle fein mogen, fein Stud Brod für ben hunger und befitt irgend ein Gerath und Wertzeug zur Wirthichaft und Arbeit. Wie ware es, ftande er nacht und blog, allein fur fich in der Dede - hatte er ba wohl Ausficht. fich diefe Begenstande zu beschaffen?"

Run also, das gilt doch nach Ihnen selbst für jeden Ginzelnen, wenn keine menschliche Gesellschaft da ware, würde nach Ihnen selbst auch für herrn Leonor Reichenheim gelten, wenn er außerhalb der Gesellschaft lebte. Ift es Ihnen nun nie eingefallen, herr Schulze, darüber nachzudenten, woher es doch kame, daß diese menschliche Gesellschaft dem einen Individuum so viel

nutt und dem andern fo menig?

An der bloßen individuellen Arbeit kann es ja nach Ihnen selbst nicht liegen, weil wir ja nach Ihnen selbst außerhalb der menschlichen Gesellschaft als reine Individuen, trots aller ins dividuellen Arbeitskraft, alle mitsammen nichts hätten. Folglich muß es ja nach Ihnen Selbst an der gegebenen sesten Drganisation der menschlichen Gesellschaft liegen! Und das hatten Sie ja auch schon früher eingestanden, indem Sie die "menschliche Gesellschaft" als das Element zugoben, "durch welches die Arbeit in Form und Art ihrer Berrichtung wesentlich bestimmt wird," also wenn in Bezug auf Form und Art ihrer Berrichtung, doch nothwendig auch in Bezug auf ihren Ertrag.

Es ware also an dieser gegebenen Productionsform, welche die hentige menschliche Gesellschaft der "Arbeit in Form und Art ihrer Berrichtung" aufdrückt, eben das zu andern, was hervorsbringt, daß die einen Menschen aus der "menschlichen Gesellschaft," ber menschlichen Gemeinsamkeit, so viel, die andern so

wenig Ruten empfangen.

Und so waren benn felbst in Ihrem schlechten Buche, felbst in Ihrem gedankenlofen Gewäsch immer noch die Sate enthalten, durch welche die Nothwendigkeit einer Beränderung der Productionsform, der "Form und Art der Arbeitsverrichtung," welche die heutige menschliche Gesellschaft der gesellschaftlichen Arsbeit aufdrudt, vollommen eingeräumt und zugestanden werden.

Freilich hüten Sie sich vor nichts mehr, als bavor, Ihrem eignen Sate, daß die menschliche Gesellschaft das Form und Art der Arbeitsverrichtung bestimmende Element sei, in's Auge

gu feben.

Wir haben gesehen, wie Sie diesen Sat, mit dem Sie diesen Abschnitt eröffnen, und zu dessen Erklärung der ganze Abschnitt bestimmt ist, in die leersten Allgemeinheiten verwässern, statt ihm irgend auf den Leib zu rüden. Sehen wir, wie Sie ihn weiter entwideln. Sie fahren also auf derselben Seite (p. 12) fort:

"Brufen wir nun, wie diese Beziehungen fich zu jenem Kreislauf, der, wie wir sahen, das Leben des Einzelnen ausfüllt, verhalten, und wie Beide, die Forderungen des Einzellebens und die Bedingungen des geselligen Berkehrs fich in Gin-

flang mit einander fegen.

"Bedürfniß — Anstrengung — Befriedigung, das waren die drei Seiten, unter denen sich und jener Kreissauf darftellte. Fassen wir dieselben einzeln in das Auge, so drängt sich und bei genauerem Hinblicke sosort ein wesentlicher Unterschied wischen ihnen auf. Im Bedürfniß und der Befriedigung, den Ansangs- und Endpunkten des Ganzen, die fortwährend in einander verlaufen, um eins aus dem andern von Neuem hervorzugehen, haben wir etwas höchst Persönliches vor uns, in dem Sinne, daß ihre Ueberseitung in einander immer nur in einer und derselben bestimmten Berson, ohne Theilnahme einer andern, vor sich gehen kann. Es giebt kein Bedürfniß, dessen Befriedigung bei einem Andern, als dem, der es empsindet, stattsinden kann, und umgekehrt. Weder meinen Hunger, noch meinen Durst, noch meine Müdigkeit kann ich einem Gesättigten und Ausgeruhten mittheisen, noch werde ich dadurch satt oder gestärkt, daß ein Anderer sur mich ist oder schläst. Da hilft nichts, ich muß selbst essen, krinken, schlasen, athnen u. s. w., wenn ich das Bedürsniß dazu empsinde, sonst wird mir nicht geholsen, ein Anderer kann das nicht für mich abmachen. Halten wir daher set: es ist ein sür allemal unmöglich, daß Ismand sein Bedürsniß auf einen andern überträgt, und daß die Befriedigung eines Bedürsnisses, welches Ismand empsindet, sich in einem Andern als in

ihm selbst vollziehen tann. Beibe Borgange fallen unmittelbar und mit Nothwendigkeit in einem und demfelben Menschen zusfammen.

"Ganz anders verhält es sich dagegen mit dem Mittelglied in der Kette, der Anstrengung, welche dazu dient, dem Bedürfniß zur Befriedigung zu verhelsen. Sie kann von jedem beliedigen Andern ausgeben, als von dem, der das Bedürsniß empsindet, und ihm doch zur Befriedigung verhelsen. "Die Erzeugnisse der menschlichen Arbeit sind übertragbar," lautet das hier eingreisende volkswirthschaftliche Geset. Wir können nicht Einer statt des Andern genießen, aber wir können Einer für den Andern arbeiten, wir können uns einander gegenseitig Dienste leisten und mit dem, was Jeder zum Leben braucht, versorgen — dies die große und weise Einrichtung der Natur, wodurch die Gesellschaft, der gesellige Verkehr der Menschen überhäupt möglich wird."

Ift es erhört! Sind unsere Arbeiter Reger, Herr Schulze? Auf einer Druckseite setzen Sie den Leuten auseinander, daß jeder selbst essen, selbst trinken muß, wenn er satt werden will, daß da "nichts hilft" 2c. 2c. 2c. Das wußten wohl die Arbeiter noch nicht, ehe sie zu Ihnen kamen, herr Schulze? Dieses Kleinkindergeschwätz nennen Sie populäre Borträge für

Arbeiter?

Auf über einer Druckseite expliciren Sie den Arbeitern, daß sie Effen und Trinken nicht auf Andere übertragen können — und das Ales, wie mir ein Wigling bemerkte, um dadurch den Arbeitern zu beweisen, daß sie das Effen und Trinken auf die Bourgeois übertragen muffen.

Wo nehme ich die Geduld her, herr Schulze, mich durch Ihren hirsebrei durchzuwurgen und warum tann ich das nicht auf

einen Undern übertragen?

Sie fahren in Ihrer erleuchteten Explication des Sates, daß die menschliche Gesellschaft das Element sei, durch welches "die Arbeit in Form und Art ihrer Berrichtung bestimmt wird" fort

wie folgt:

"Aber nicht genug, daß somit die Möglichkeit der Gesellschaft gegeben ift, so liegt in dieser natürlichen Organisation der Arsbeit, welche wurzelt in der Organisation des Menschen selbst, wie wir dies im Allgemeinen schon erwähnten, zugleich ihre Nothswendigkeit." In "dieser Organisation der Arbeit?" In welcher Organisation der Arbeit?

noch von keiner Organisation der Arbeit gesprochen. Sie haben die heut bestehende Organisation der Arbeit noch nicht im geringsten geschildert, dargelegt, erklärt. Alles ist bei Ihnen ein fortgesetzter Wissbrauch von Worten, tönenden Worten! Sie haben bisher nichts gesagt, als den Kindersatz: "daß man zwar nicht das Essen, wohl aber das Arbeiten auf einen Andern übertragen kann." Es ist wahr, Sie haben ihn nicht nur gesagt, sondern auf zwei Druckseiten breit getreten. Aber es ist deshalb doch nicht mehr daraus geworden. Und indem Sie sich auf diesen Satz zuschehen, nennen Sie das "diese natürliche Organisation der Arbeit," als wenn Sie sich im Geringsten darauf eingelassen hätten, die heut wirklich bestehende zu schildern und zu erklären!

D, Gie unvermuftlicher Wortmacher!

Sie fahren unmittelbar fort, oder vielmehr Sie heben von neuem an: "Wir tonnen nicht blos Einer für den Andern arbeiten, Einer dem Andern unsere Arbeitserzeugnisse zu Gebote stellen, nein, wir muff en es, wenn wir überhaupt zur völligen Befriedigung aller Bedürfnisse mittelft unserer Arbeit gelangen wollen."

Bim! bam! bam! bim!

"Denn - fahren Sie fort - bem ichon oben von uns auf-

gestellten Sate:

daß außerhalb der Gefellschaft die Bedürfnisse des vereinzelten Menschen seine Kräfte übersteisgen und Verkummerung sein gewisses Loos ift steht der andere eben so unumftößlich gegenüber:

daß innerhalb ber Gefellschaft im Austausch ber wechfelseitigen Arbeiterzeugnisse und Leiftungen bie Rrafte bes Menschen weit über feine Bedurfs

niffe binaus geben."

Nun also, herr Schulze: Der erste bieser beiden Säte, die Sie gesperrt und breit gedruckt anführen, daß außerbalb der Gessellschaft die Bedürsnisse des vereinzelten Menschen seine Kräfte übersteigen und Verkümmerung sein gewisses Loos ift, ist wahr, unbestritten und unstreitbar wahr. Es ist ganz allgemeingültig wahr, er gilt von jedem Menschen, sogar von Leonor Reichensheim, wie ich Ihnen schon oben (p 35) bemerklich machte und wie Sie hier selbst zugeben, indem Sie ihn schlechtweg von jedem Menschen, von "dem Menschen" aussagen.

Aber der zweite Sat, ben Sie bem erften ebenfo breitgedrudt und gefperrt gegenüben feten, dag "innerhalb ber Befellichaft Die Rrafte bes Menfchen weit über feine Bedarfniffe binausgeben" - ift ber eben fo allgemeingültig mabr? Bon Leonor Reichenheim und Bielen in feiner ober auch noch meniger gludlichen Lage befindlichen Menfchen ift er freilich mabr. im bochften Grade und in verschiedenen Abftufungen mabr. Aber ift er beshalb auch von "dem Menfchen" mahr? Der von ber großen Majoritat berfelben? Dber bon ber Balfte? Dber nur bem Drittel? ober bem Biertel?

Soll ich Sie auf die ftatiftifchen Schilberungen ber Lage bes Broletariate in England verweifen, des Landes, mo "Gemerbefreiheit und Freizugigteit" in unbedingter Musdehnung berrichen und bas Sie (p. 70 Ihres Ratechismus) in Ihrer coloffglen Unfenntniß aller Dinge gerade in Bezug auf die Lage feiner Arbeiter fo loben? oder auf Flandern, welches gleichfalls alle Bortheile ber Bewerbefreiheit und Freigugigfeit genießt, und wo in Folge Diefes Segens ichon 1847 auf eine Bevollerung von nicht gang anderthalb Millionen blos an Bagabunden unter 18 Jahren 225,894 tamen und in Oftflandern auf je 100 Einwohner 36 Almofenempfänger gerechnet wurden?\*)
Aber bleiben wir im Baterlande!

Lefen Sie alfo über die Lage ber landlichen Arbeiterbevolterung die Nachweise, welche ich aus den amtlichen vom Ronigl. Landes-Detonomie-Collegium ausgegangenen Untersuchungen und dem darüber von Brofeffor Lengerle im Jahre 1849 im Auftrage ber Regierung veröffentlichten Berte in meiner Schrift: indiretten Steuern und die Lage des Arbeiterstandes" p. 67. bis p. 74. jufammengeftellt habe! Gie finden bafelbft auf jeder Seite die amtlichen Gingeftandniffe und fpeciellen Nachweife obwohl das amtliche Wert die Lage der Sache naturlich noch fo= viel wie möglich zu beschönigen sucht — daß diefe Leute "selbst bei billigen Nahrungspreisen fast in beständigem Nahrungspreisen mangel:" daß "größtentheils biefe Rlaffe Denfchen fein bobes Alter erreicht, woran natürlich die fchlechte Lebensweife, über= mäßige Arbeit und ber Rahrungetummer Schulb ift;" daß "ihre phyfifche Rraft im Abnehmen ift" in Folge des überwiegenden Rartoffelgenuffes und der "unzureichenden und folechten Nahrungsmittel überhaupt."

Dber wollen Sie lieber ftatistische Nachweise über die Lage

bes induftriellen Arbeiterftandes?

<sup>\*)</sup> Siehe Ducpétiaux, sur le paupérisme dans les Flandres, Bruxelles 1850.

Lesen Sie also was ich in meinem Frankfurter "Arbeiters lesebuch" p. 27.—30. aus den besten und unbestrittensten statistisschen Quellen über die durchschnittliche Lebensdauer des industriellen Arbeiterstandes zusammengetragen habe. Lesen Sie z. B. die daselbst p. 28. von mir aus den Forschungen des Geheimen Rath Engel, des Direktors des hiesigen amtlichen statistischen Büreaus, beiges brachten Nachweise, daß in Berlin die Rentiers durchschnittlich ein Alter von 66½ Zahren, die Maschinenbauer aber nur eines von 37½ Jahren, die Buchbinder sogar nur von 35 und die Tabackssspinner und Cigarrenmacher enblich nur eines von 31 Jahren erreichen, mit andern Worten also: in Folge ihrer schlechten Lage nicht einmal die Hälfte ihrer natürlichen Lebenssbauer erreichen.

Dber wollen Sie einen Ueberblid haben, in welchem Bahlenverhältniß zu einander wohl diejenigen fiehen, deren Kräfte und Mittel in der Gefellschaft "weit über ihre Bedürfniffe hinausgehen" und diejenigen, bei denen dieselben vielmehr "weit

hinter ihren Bedurfniffen gurudbleiben?"

Werfen Sie also wieder einen Blid in meine Schrift. "Die indirekte Steuer und die Lage des Arbeiterstandes," wo ich (s. p. 55 bis 66., besonders die Tabelle p. 63.) durch die genauesten amtlichen Nachweise gezeigt habe, daß die blutarme Klasse der Gesellschaft, diesenige, welche ½—1 Thaler, 2 und 3 Thaler jährlicher Klassenstener bezahlen, nicht weniger als 89,06 Prozent aller Klassenstener bezahlen, nicht weniger als 89,06 Prozent aller Klassenstenerpslichtigen im Staate bilden. Und zwar war diesmal, während ich mich in meinem "Antwortschreiben" noch hatte mit summarischen Rachweisen begnügen müssen, der Nachweis so speziell und auf die neuesten und genauesten amtlichen Berössentlichungen gegründet, daß seit der Publikation meiner "Insbirekten Steuern" und meines "Anhanges" zum Franksurter "Arsbeiterlesebuch" kein Schulze und kein Wackernagel mehr das Geringste hat einwenden können und all' der in dieser hinsicht gegen mein "Untwortschreiben" erhobene Lärm kläglich verstummt ist!

Hier haben Sie also das Zahlenverhältniß derer, deren Kräfte und Mittel in der Gesellschaft, wie Sie sagen "weit über ihre Bedürsnisse hinaus gehen," und derzenigen, bei denen sie weit hinter ihren Bedürsnissen zurückbleiben!

Aber wozu foll ich benn mit Ihnen Statistit treiben, herr Schulze?

Beben Sie doch in Ihren eignen hiefigen Arbeiterverein.

Belder Diefer Arbeiter, felbft von benen, die Ihnen am enthustaftifchften Beifall fchreien, wurde Ihnen benn, wenn fie ihn

einfach und ernsthaft fragen, zugeben, daß seine Rräfte und Mittel "weit über seine Bedürfnisse hinaus gehen?" Welcher dieser Arbeiter würde denn nicht entrüstet sein, wenn Sie ihm nacht, ohne Phrasenverbrämung, die Zumuthung machen, dies einzuräumen? Sehen Sie denn nicht, Herr Schulze, daß Ihnen diese einzuräumen? Sehen Sie denn nicht, Derr Schulze, daß Ihnen diese Leute blos Beisall Matschen, weil Sie sie durch das ewige gedankenlose Bimbamgeläute Ihrer verschwommenen Phrasen schon um alles Denken gebracht haben, schon so weit gebracht haben, daß Sie gar nicht mehr wissen, was die Phrasen bedeuten, auf die sie "hurrah" schreien?!

Wenn Sie also sagen, daß innerhalb der Gesellschaft die Kräfte und Mittel "des Menschen weit über seine Bedürfnisse hinausgehen," so läßt sich hierauf nichts weiter erwidern als folgendes: Wie ich schon oben (p. 10.) gezeigt habe, daß Ihnen der Coln-Mindener Eisenbahn-Actionar "der Arbeiter" ist, so ist Ihnen ganz consequent Herr Leonor Reichenheim "der Mensch," der Normalmensch, der Mensch, der die Gattung

bedeutet!

Ober haben Sie vielleicht in jenem Sate, daß innerhalb der Gefellschaft "die Kräfte des Menschen weit über seine Bedürsniffe hinausgehen" den undestimmten, zweideutigen Ausdruck: "die Kräfte des Menschen" nicht in dem Sinne genommen, in welchem ich ihn näher bestimmt und erläutert habe, indem ich ihn umschrieb: "die Kräfte und Mittel des Menschen"? Haben Sie ihn vielsleicht nur in dem Sinne genommen, daß innerhalb der Gesellschaft die Productiviräfte des Menschen "weit über seine Bedürsniffe hinausgehen," aber darum noch nicht seine Mittel, so daß er zwar "weit über seine Bedürsniffe hinaus" producirt, hervorsbringt, ihm dies aber darum noch nicht als seine eignen Mittel zu Gute kommt?

Aber wenn dies der Fall ist: wo bleibt dann das, was innerhalb der Gesellschaft der Mensch weit über seine eignen Be-dürfnisse hinausproducirt und was doch nicht ihm selbst als seine eignen Mittel zu Gute tommt? Dieser Ueberschuß seiner Broduktionskräfte wandert dann also in fremde

Tafchen?

Und dann hatten Gie ja alles zugegeben, mas ich be-

haupte und Sie bestreiten!

Denn bas ift ja eben meine Behauptung, bag icon heut ber Menich jedenfalls fo viel, wie er bedarf, producirt und produciren tann, daß aber durch die heutige Organisation ber Production feine Produktionskräfte und Produktionsleiflungen fichnicht für ihn felbft in feine eignen Mittel verwandeln.

Es bleibt also schon babei — ba es Ihnen ja nicht einsfallen kann, mir dies zuzugeben — daß Sie in jenem Sate, wie sehr "innerhalb der Gesellschaft die Kräfte des Menschen weit über seine Bedürfnisse hinausgehen," das Wort: "Kräfte" in dem Sinne von "Kräfte und Mittel" nehmen, wie ich es näher erläutert habe. Es bleibt also schon dabei, daß Ihnen Herr Leonor Reichenheim "der Mensch" ist, der die Gattung beseutende Mensch!

In der That, was bedeuten denn die in anderer Lage bes sindlichen Menschen? Diese werden mit tonenden Phrasen amussirt, es wird ihnen so lange ein Schleim und Brei von Worten einsgegeben, bis ihnen gludlich jede Ritze des Gehirns verstopft ist, so daß sie brullen und toben gegen ihr eigenes Interesse!

Aber hören wir immer weiter und trotz einer unausstehlichen Langweiligkeit das Bim! Bam!, durch welches Sie das Thema expliciren, das Sie Sich in diesem die "Form der Arbeit innerhalb der menschlichen Gesellschaft" überschriebenen Abschnitt selbst gestellt haben; das Thema, zu zeigen: wie durch "die menschliche Gesellschaft die Arbeit in Form und Art ihrer Berrichtung wesentlich bestimmt wird!" Noch haben Sie zwar kein Wort zur Explication dieses Themas gesagt! Noch waren alle Ihre Worte — und wir haben ohne Fortslassung Sylbe für Sylbe angesührt, die Sie in diesem Abschnitt gesagt haben — nur die gedankenlosesten, bis zu einem unausstehlichen Brei breitgetretenen Gemeinplätze. Aber Sie müssen Ihrem Gegenstand doch endlich einmal auf den Leibrücken, vielleicht kommt es noch; sehen wir also weiter!

Sie fahren unmittelbar auf ben zulett angeführten Sat

fort, wie folgt:

"Eine ber hauptursachen, weshalb bie Menschen einzeln für sich nicht im Stande sind, sich mit allen ihren Bedürfnissen zu versehen, liegt in der überaus verschiedenen Bertheilung der Anlagen und Kräfte unter ihnen, in ihrer verschiedenen Begabung, welche die Einzelnen nur zu dieser oder jener, Keinen aber zu allen den vielen und mannigfaltigen Arbeitsverrichtungen befähigt, welche zu diesem Behuse erforderlich sind. So mußten dieselben, durch die eigene Natur getrieben, wohl ganz von selbst auf den einzig möglichen Ausweg verfallen und diese Aufgaben unter sich vertheilen. Anstatt sämmtliche zu seiner Bersorgung nothwendige Arbeiten zu übernehmen, widmet sich Jeder nur einer

ober der andern bavon. Zwar gelangt er fo burch feine unmittelbare Thatigfeit nur gur Befriedigung eines und bes andern feiner Bedürfniffe. Allein indem er feine gange Beit und Rraft barauf verwendet, gewiffe Artitel berauftellen ober gemiffe Berrichtungen gu übernehmen, bermag er in einer folden befondern Brande natürlich weit mehr zu leiften, ale er zu feinem eigenen Bebrauche bedarf, und behalt einen mehr oder minder bedeutenden leberfluß Davon, welchen er andern Berfonen gur Berfügung ftellen tann. Da nun biefe ihrerfeite wiederum ebenfo verfahren und von ihnen fich Beder eine besondere Arbeitebranche aussucht, fo ift, bei der unendlichen Berichiedenheit ber Reigungen und Fahigfeiten unter ben Menfchen, mit Gewigheit darauf ju rechnen, daß alle nur bentbaren Befcaftigungsarten vertreten fein werden, und der Befammtbetrag in allen möglichen Richtungen fein Benuge findet. Muf diefe Beife tann fich Jeder verfichert halten, daß er fur basjenige, mas er in feinem Befchaftegweige über feinen Bedarf binaus fchafft, Alles mas er fonft ju feinem Leben braucht, von den andern taufchweife erhalten tann, unter ber Bedingung namlich, daß fein eigenes Arbeitsproduct, feine Leiftung, Jenen ebenfalls zur Befriedigung eines Bedürfniffes dient und ihnen genehm ift. Der Gine 3. B. fertigt Tuch, der Undere Rleider, jener Schuhmert, diefer Möbeln, noch Andere bauen Baufer, treiben Ader= und Bergbau u. f. w. und Jeder giebt die ge= wonnenen Producte, die er nicht felbft für fich ge= braucht, im Austaufch gegen die Broducte der Andern bin."

Diefer Say überfteigt Alles, mas dagemefen!

Sie sprechen zu Arbeitern, Berr Schulze. Sie schreiben einen "Arbeiterkatechismus." Und Sie schilbern den Leuten die "Form der Arbeit innerhalb der heutigen Gesellschaft" also: "Ber Eine z. B. fertigt Tuch, der Andere Kleider, jener Schuhwerk, dieser Möbeln, noch Andere bauen Häuser, treiben Acer- und Bergbau u. s. w., und Jeder giebt die gewonsnenen Producte, die er nicht selbst für sich gebraucht, im Austausch gegen die Producte der Andern hin". Mit andern Worten: Sie schilbern den Arbeitern ihren eigenen Stand als — eine Welt von lauter Unternehmern!

In Ihrer rofigen Phantasie verwandeln sich alle Fabritarbeiter, diese Maschinentheile einer großen Gemeinproduction, in lauter kleine selbstständige Unternehmer, die fertige Producte besitzen und für eigene Rechnung verkaufen!! Das ift also nach Ihnen die "Form der Arbeit innerhalb der (heutigen) menschlichen Gesellschaft," die Sie entwickeln wollten, das die Beife, zu welcher die menschliche Gesellschaft, "die Arbeit in Form und Art ihrer Berrichtung bestimmt!!"
Ist eine so grobe Täuschung je dagewesen und ist es da auch
nur möglich, den Glauben an den guten Glauben irgend sestzuhalten! Denn wie wenig Sie auch im Geringsten von nationalökonomischen Gegenständen irgend etwas verstehen, wie sehr Sie
auch in der volkswirthschaftlichen Sphäre immer der kleine Patrimonialrichter unwiderrusslich bleiben, der Sie ursprünglich waren
— soviel weiß doch jedes Kind von unsern heutigen Zuständen,
um über diese Darstellung des heutigen Arbeitsprocesses in
Lachen auszubrechen!

Sie lofen die fociale Frage viel schneller und widerstandsloser als ich — auf dem Papier! Sie escamotiren alle Arbeiter und verwandeln fie in Unternehmer — auf dem Papier!

Und der Arbeiter, welchen die kunftliche Berdummung, die Sie mit ihm betreiben, der Phrasennebel, mit welchem Sie ihn besarbeiten, bereits so weit narkotisirt hat, daß Sie ihm glüdlich nicht nur jeden Berstand, sondern sogar schon Hören, Sehen und Fühlen ausgetrieben haben — der Arbeiter brüllt begeistert "Hoch", wenn Sie ihm die heutige gesellschaftliche Arbeit seines Standes so schilbern, daß "Jeder die gewonnenen Producte"

veräußert, daß Jeder ein felbftftandiger Unternehmer ift!

Benn dies eine Fälschung ift, welche jeden Gedanken an Ihren eigenen guten Glauben an das, was Sie sagen, beseitigen muß und man nur Ihren Muth bewundern kann, mit welchem Sie dies einer Arbeiterversammlung vorzutragen wagen, so sindet sich in demselben kurzen Sate von zwei Zeilen noch in ansberer Hinsicht eine so grandiose und so naive Unkenntnis der heutigen gesellschaftlichen Arbeits, der "Form und Art der Arbeits-verrichtung", zu welcher die heutige Arbeit "durch die menschliche Gesellschaft bestimmt" wird, daß man in die heiterste Laune das durch versetzt wird!

"Jeder giebt die gewonnenen Producte, die er nicht felbft für fich gebraucht, im Austausch gegen die Broducte

ber Undern bin."

Herr Schulge! Batrimonialrichter! haben Sie benn gar teinen Begriff von der wirklichen Gestalt der heutigen gesellschaftlichen Arbeit? Sind Sie denn nie aus Bitterfeld und Delitich heraus-gekommen? In welchem Jahrhundert des Mittelalters leben Sie denn eigentlich noch mit allen Ihren Anschauungen?!

Sie ftellen in jenen naiven Worten ben heutigen Procef ber gefellichaftlichen Arbeit fo bar, ale ob Beber burch feine Arbeit

aunächst die Producte gewinnt, die er für sich selbst gebraucht und dann den Ueberschuß ber gewonnenen Producte "den er nicht für sich selbst gebraucht" austauscht.\*) D. h. mit andern Worten: Sie denken sich die heutige gesellschaftliche Arbeit, wie sie dies in fernen Jahrhunderten des Mittelalters in der That war, als Naturalwirthschaft, bei welcher Jeder zunächst producirt, was er für den eigenen Bedarf gebraucht und nur den Ueberschuß dieser Producte, die er nicht mehr für sich gebraucht, austauscht!

Haben Sie benn gar keine Ahnung davon, daß sich die heutige gesellschaftliche Arbeit gerade badurch charakterisirt, daß Jeder das producirt, was er für sich selbst nicht gebrauchen kann? haben Sie gar keine Ahnung davon, daß dies seit der großen Industrie so sein muß, daß hierin die Form und das Wesen der heutigen Arbeit liegt und daß ohne die schärfte Festhaltung dieses Punktes keine einzige Seite unserer heutis

gen ötonomifden Erfdeinungen begriffen werden fann?

Rach Ihnen producirt also Berr Leonor Reichenheim auf Buffe-Gieredorf junachst das Baumwollengarn, das er für sich gebraucht. Den Ueberschuß beffelben, den ihm feine Töchter

<sup>\*)</sup> Diese Darstellung des heutigen Productionsprocesses dei Ihnen beruht durchaus nicht — in welchem Falle ich kein Wort darüber verlieren würde — auf einem Schreibschler oder sprachlicher Ungenauigkeit 20. Sondern Sie stellen sich dies ganz realiter als die Sesalt der heutigen Arbeit vor. So sagen Sie schon pag. 14 mit einer noch viel breiteren Beschreibung: "Auf diese Weise kann sich Ieder versichert halten, daß er sitt dassjenige, was er in seinem Geschäftszweige über seinen Bedarf hin aus schafft, alles was er sonst zu seinem Leben braucht, von den Andern aus schafften kann" u. a. and. D. Und das kann auch bei Ihnen gar nicht Wunder nehmen. Denn freilich sagt Bastiat zwar einmal (Harm. écon. ed. Brux. p. 102): "Taulch sagen Einige, ist Umtausch des Ueberssüssen gegen das Röthige. Außer daß dies den Thatsachen widerspricht, die unter unsern Augen vorsalten (outre que cela est contraire aux faits qui se passent sous nos yeux), denn wer wird zu sagen wagen, daß der Bauer, indem er den Weigen abtritt, den wer wird zu sagen wagen, daß der Bauer, indem er den Weigen abtritt, den er gebaut hat und den er nie essen wird, ein ihm Ueberssussisch hingiebt 20." Allein nichts dessoweiger ertsärt, wenn wir uns nicht sehr irren, an einer andern Stelle, die wir nicht gleich sinden können, obwohl wir uns ihrer genaurunnern, anch Bastiat die heutige Arbeit ansdricksich so, daß ieder Producent "l'excès de sa production anderer austausche. — Der Widerspruch zwischen Beiden Stellen wird Niemand wundern, welcher siest, was wir hater über die fortlausend sich siebersprechende Gedankenlosigkeit diese Herrn nachweisen werden.

nicht mehr zu Strumpfen und Rachtjaden verarbeiten konnen, taufcht er aus.

herr Borfig producirt zunächst Maschinen für feinen Familienbedarf. Die überschüssigen Maschinen vertauft er dann.

Die Trauermodemagagine arbeiten zunächft vorsorglich für die Todesfälle in der eignen Familie. Was dann, indem diefe zu spärlich aussallen, an Trauerstoffen noch übrig bleibt, tauschen sie aus.

Herr Wolff, der Eigenthumer des hiefigen Telegraphen-Bureaus, läßt zunächft die Depeschen zu seiner eigenen Belehrung und Bergungen kommen. Was dann, nachdem er sich hinreichend an ihnen gefättigt, noch übrig bleibt, tauscht er mit den Börsenwölfen und Beitungsredactionen aus, die ihm dagegen mit ihren überschuffigen

Zeitungecorrespondenzen und Actien aufwarten!

Und bis in's handwerk hinein ist es mahr geworden, daß Beder das producirt, was er nicht gebraucht. Moses & Son, die gewaltigen Kleiderhändler der Londoner City, beziehen wahrsscheinlich die Röcke, die sie selbst tragen, von irgend einem fashionablen Schneider des Westends, während dieser selbe Schneider, dessen Arbeitszeit, Name und Fagon man zu einem ganz anders hohen Preise bezahlt, eben deshalb sehr ötonomisch handeln würde, sein en Rock bei Moses & Son zu kaufen.

Und daß felbst bei der Ackerwirthschaft die Naturalwirth schaft, die Production des eigenen Bedarfs nur noch eine gang verschwindende Rolle spielt — sowohl in Folge der Geldform, durch die in der modernen Produktion alle Produkte unabläffig hindurch muffen, als des großen Betriebes, welches die beiden Mittel find, durch welche die moderne Industrie ihren herrschenden Charakter auch der Bodenproduktion aufgedrückt hat — werden wir später, so bekannt es ift, in einem andern Zusamsmenhange noch in Kurze beweisen.

Alfo: das ift eben der unterscheidende, fcarf festauhaltende Charatter der Arbeit in früheren Geschäftsperioden, daß man damale zunächst für den eigenen Bedarf producirte und den Ueberschuß abgab, b. h. vorherrschend Naturalwirth=

fcaft trieb.

Und das ist wieder der unterscheidende Charakter, die speci fische Bestimmtheit der Arbeit in der modernen Gesellsschaft, daß Jeder nur producirt, was er durchaus nicht braucht, d. h. daß Jeder Tauschwerthe producirt, wie früher vorsherrschend Nutwerthe.

Und begreifen Sie nicht, Berr Schulze, daß dies die noths wendig e und immer mehr um sich greifende "Form und Art der Arbeitsverrichtung" ist in einer Gesellschaft, in welcher sich die Theilung der Arbeit so weit entwickelt hat, wie in der

modernen Befellicaft?

Aber wenn Sie das nicht begreifen, Sie kleiner Patrimonialrichter, wenn Sie Sich die unorganische Arbeit immer noch unter dem Bilde irgend eines Fleischers in Bitterfeld oder Delitsch
vorstellen, der vielleicht das fetteste Schwein für sich selbst einschlachtet und nur was ihm davon nicht convenirt, seinen Kunden
abgiebt, so können Sie ja auch keine einzige von allen
unsere heutigen ökonomischen Zustände beherrschenden Thatsachen
und Erscheinungen begreifen! Denn alle entwickeln und leiten
sich eben daraus ab, daß die Arbeit der heutigen Gesellschaft
eine ausschließlich Tauschwerthe producirende, eine das,
was man selbst nicht gebraucht, producirende Arbeit ist! Und
sie lassen sich also nur begreifen, wenn diese unterscheidende
Bestimmtheit der heutigen Arbeit auf das schärste seltgehalten wird!

Sie begreifen also nicht, daß diese ausschließlich auf Tauschwerthe, auf die Production von Dingen, die man selbst nicht gebraucht, gerichtete Arbeit die Quelle des großen Reichsthums und zugleich der großen Armuth unserer heutigen Gesellschaft ift.

Sie begreifen nicht, daß fie den Weltmarkt geschaffen hat und nur mit ihr die Brobuktion für den Weltmarkt mög-

lich ift.

Sie begreifen nicht, daß fie die Urface der Ueberproduttionen, der Rrifen, der Bandels- und Arbeitsftodun-

gen ift.

Sie begreifen nicht, daß sie es ist, welche die Lage des Arsbeiterstandes so überaus traurig und ungewiß macht und ihn den schrecklichsten Leiden aussetzt. Denn freilich war z. B. die Lage des Spinners und Webers noch gesicherter in der Zeit, wo er — wie selbst in England voch dis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts — nebenbei noch ein Stüd Ader bebaute, eine Ruh hielt und so Dinge für den eigenen Bedarf producirte. Jemand, der sich die Hauptnahrungsmittel für den eigenen Bedarf selbst producirt, kann nie so schnell und tief in's Elend gestoßen werden, wie Jemand, der, wie unsere Arbeiter ohne die geringste Widersstandskraft eines Capitals täglich mit Haut und Haar auf dem Weltmarkt liegt und von jeder Zudung desselben abhängt! Sie begreisen also ganz und gar die Ursache nicht, die überhaupt uns ser Proletariat geschaffen hat?

Sie begreifen alfo auch nicht — und freilich begreifen Sie bas fogar am allerwenigsten; aber ich werde Sie durch spätere Explication noch zwing en, dies zu begreifen — daß nur bei dieser ausschließlich auf Tausch werthe gerichteten Production, also nur dann, wenn die Arbeit die "Form und Art ihrer Berrichtung" angenommen hat, daß Jeder Dinge seines eignen Richt-Gebrauches producit — daß nur dann, sage ich, Capital

im eigentlichen Ginne vorhanden ift!

Sie begreifen alfo vorläufig nichts, nichts, gar nichts

von allen unferen ötonomifchen Buftanben!

Und gegen biefes 3hr Kleintindergerede foll ich Detonomie bociren?

Spätere Zeiten, benen ja boch eigentlich alle meine Muhen und Anstrengungen gelten, werben mir gerade bas jum höchsten Berbienst aurechnen, bag ich mich sogar ber Selbsterniebris gung unterzog, die fur mich barin liegt, bies ihr Rindergeträtsch

erft noch zu tritifiren!

Und nun lese Jeder selbst nach, wie Sie noch eine ganze Seite hindurch (p 15.)das bisher von Ihnen Gesagte breittreten, es immer von neuem wiedertäuen, ohne das Geringste hinzuzusügen. Und damit schließen Sie dann diesen Abschnitt, welcher die stolze Ueberschrift trug: "Form der Arbeit innerhalb der mensch-lichen Gesellschaft!"

Statt aber die "Theilung der Arbeit in verschiedene Geschäfte-

nadzuweisen, welche Wirfung bie Theilung des Arbeitsproceffes auf Die Lage der verschiedenen Arbeitsfactoren im Befondern habe, folgen auch bier nur wieder die gang befannten, jedes Compendium, ja icon die Rinderichriften fallenden Gemeinplate über die durch Die Theilung der Arbeit gesteigerte Leiftungefähigteit derfelben, über ihre durch diefelbe Theilung beforderte Berbutung ber Capitalevergeudung bei der Arbeit und über die durch diefelbe ermöglichte Benutung der Raturfrafte und Schate (?) der verschiedenen Zonen. Mit andern Borten: mahrend Gie durch Ihre Ueberschrift versprechen "die Theilung der Arbeit in verschiedene Geschäftezweige im Befondern" ju behandeln, bandeln Sie über die Theilung der Arbeit im Allgemeinen! Sie verftehen nicht einmal den Ginn Ihrer eigenen Capitel-Ueberidriften! Ueberfdriften und Inhalt paffen aufeinander, wie die Fauft auf's Muge.

Und wenn ich fagte, bag Sie hierbei wieder nur Dinge, die bereite langft ju Gemeinplaten geworden find, ableiern, fo habe ich noch viel zu wenig gefagt. Ich hatte hinzufügen muffen, daß Sie fie noch vermäffern und verderben!

Abam Smith, welcher bor ungefahr 100 Jahren nach bem Borgang Fergufon's\*) die Bortheile, welche die Theilung der Arbeit für die Leiftungefähigfeit derfelben jur Folge hat, ausführlich nachgewiesen hat, gebrauchte bafür das Beispiel der Nadel\*), b. h. er verfuhr dabei mit einer dieses geistvollen Mannes mur-

<sup>\*)</sup> Adam Ferguson, an essay on the hitstory of civil society, ed. Basel. Past. IV. sect. I. Of the separation of Arts and Professions.

— Ferguson ist dabei objectiver als Adam Smith, indem er zugleich die nachtheiligen Holgen der entwidelten Theilung der Arbeit sitr die geistigen Fähigkeiten hervorsebt, die übrigens Smith gleichfalls nicht unbekannt waren. Heute sind sie, nach dem was Lemonten u. A. darüber gesagt und selbst 3. B. Say und die deutschen Compendien zugestanden haben, bekannt genug und nur in der Berkützzung der Arbeitszeit und einer ganz andern Gestaltung des Unterrichts wird die Zukunst ein wirksames Gegenmittel gegenn den geistigen Verfall haben welchen die entwickelte Theilung der Are gen den geistigen Berfall haben, welchen die entwicklte Theilung der Ar-beit herborbringt. Sier foll daher nur der interessante Umstand conftatirt werden, daß herr Schulze, im Gegensatz zu Allem, was anextannt ist, dem durch die Theilung der Arbeit vollbrachten Fortschritt in der Industrie die Wirtung zuschreibt: "daß das Handwerk immer mehr Kopswerk wird, (Katechism. pag. 38)!! Wenn, um bei dem Beispiel Smith's zu ble ben, ein Arbeiter, ber in fruheren Zeiten ein Ganges machte, jest feln Lebtag nichts als immer ben 18ten Theil einer Rabel verfertigt, fo fieht herr Schulze in dieser seine gestigen Fähigkeiten nothwendig begradirenden Beschäftigung einen Uebergang des handwerts zum Kopswert!!

\*) Ad. Smith lib. I. c. 1 pag 13 ed. Garn)

bigen concreten Auffaffung ber fpecififden Bestimmtheit, melde die Arbeit in ihrer heutigen Form hat. Er zeigte wie innerhalb beffelben Ateliere bie Fabritation eines fo tleinen Dinges wie die Radel ift, in achtzehn verfchiebene Arbeitsameige gerlegt ift, von benen in ber Regel jeder einzelne Arbeitszweig durch besondere Arbeiter besorgt wird, so daß jeder nur ben achtzehnten Theil einer Nabel fabricirt. Und er zeigt nun, wie gerade badurch bas Befammtproduct ihrer vereinten Thatigleit unendlich bas Broduct berfelben Ungahl von Arbeitern überwiegt, von benen jeder eine gange Radel verfertigen wurde. Er laft alfo in diefem Beifpiel die heutige Arbeit in der fpecififchen, unterfcheibenden Bestimmtheit ericheinen, Die fie heute wirklich hat. Er lagt fie nicht ericheinen als einen Taufch von befondern Broducten, die befondere, gegeneinander felb fandige Arbeiteunternehmer hervorgebracht haben: fondern er laft fie ericeinen ale bie Befammtproduction vieler zu bemfelben Broduct vereinten Arbeiter, von benen jeder nur eine gang unfelbftandige abstracte Theil-Thatigfeit verrichtet und alfo feinesmege ein fertiges "Broduct" jum "Taufd" in Banden bat.

Dies Belfpiel Adam Smith's ist so gut gewählt, daß es stereothy geworden und in alle Compendien übergegangen ist. Es wechselt da nur ab mit dem Beispiel der Spielkarten-Fabrika=

tion, von welchem daffelbe gilt.

Ihnen aber, herr Schulze, convenirt es nicht, die hentige Arbeit in ihrer specifischen Bestimmtheit hervortreten zu lassen! Es convenirt Ihnen nicht, durch ein solches Beispiel den Arbeitern hervortreten zu lassen, wie sie nur die unselbständigen Rader einer großen Gesammtproduction sind. Dies soll ihnen ja so viel als möglich verstedt, es soll ihnen ja so viel als möglich eingeredet werden, daß "Jeder" die "gewonnenen Broducte"

"austaufcht!" (f. oben p. 43.)

Sie weichen also biesmal von der Compendienweisheit ab und verlegen 3hr Beispiel auf das Freihandelsterrain. Sie lassen, um die durch die Arbeit gesteigerte Leistungsfähigkeit derselben zu zeigen, Länder mit einander tauschen. Sie wählen also (p. 18) als "Beispiel" der wunderbaren Wirkungen dieser Theilung der Arbeit" den — Rock! Die Wolle zu demsselben, sagen Sie, sei vielleicht in Australien oder Südrufland hervorgebracht, in England gesponnen, in Deutschland gewebt; die Seide zum Nähen habe der Schneider aus Südfrankreich, die Scheeren wieder anderswoher erhalten 2c. 2c. — und so ist denn

gludlich die Theilung der Arbeit in lauter felbstftändige Operationen felbstständiger Unternehmer und deren Austausch aufgelöst, gludlich Alles vermieden, was an die heutige specifische Bestimmtheit der Arbeit erinnert, die Sie offenbar beleidigt, alles vermieden, was dem Arbeiter das Bewußtsein über dieselbe geben könnte!

Aber, herr Schulze! Die "wunderbaren Wirkungen der Theilung der Arbeit" im heutigen Sinne wollen Sie den Leuten durch dieses Beispiel klar machen? Diese "Theilung der Arbeit" — der Tausch — hat bestanden seitdem die Welt steht! Diese Theilung der Arbeit haben schon die Phösnicier gendt, wenn sie Purpur von Thrus nach Griechenland brachten und Bernstein von der deutschen Ofiseeküste holten! Und das soll den Leuten die heutige Theilung der Arbeit und ihre "wunderbaren Wirkungen" erklären?

Statt den Leuten die Wirkungen der Theilung der Arbeit zu erklären, erklären Sie ihnen — entweder weil Sie gar keine Ahnung haben von dem viel höheren und bestimmteren Sinne, in welchem die Dekonomen dies Wort nehmen, oder aber weil Sie aus den angedeuteten Gründen diesen Sinn versteden

wollen - gang einfach die Wirfungen des Taufches!

Tausch, Tausch, Tausch — bas ist Alles, was sie wissen. Mit diesem einsilbigen Wort — ist der ganze Inhalt Ihrer ökonomischen Kenntnisse erschöpft. Für alle höheren und bestimmteren ökonomischen Formen haben Sie auch nicht den geringsten Sinn! Alles, was Sie den Leuten erklären wollen, alle viel höheren und bestimmteren ökonomischen Erscheinungen verwandeln sich — ich werde dies auch in der Folge noch nachweisen — unter Ihren Händen Ihnen unbewußt immer wieder in den einfachen "Tausch!"

D Sie Batrimonialrichter Sie!

Und Sie schließen biesen Bhrafenbrei mit ben falbungsvollen Worten: "Schon zahlen Kunft und Wiffenschaft ihr (der Arbeit) bie langversäumten Zinsen und ben Arbeitern, die diesen nothwensbigen Entwickelungsgang klar zu erfassen und für sich zu benuten wissen, wird ihr volles Theil an dem großen Erbe der Menscheit nicht vorenthalten bleiben "

Bewahre uns der himmel in feiner Gnade vor den "Binfen", welche Wiffenichaft in Ihrem Sinne der Menschheit brin-

gen murbe!

## 3meites Rapitel.

## "II. Das Kapital."

Da wir fpater ben mahrhaften Begriff bes Capitals entwideln werden, so wollen wir hier und in bem folgenden Capitel, indem wir jedoch in dieser fritischen Auflösung zugleich die realen Grundlagen für unfere spätere Entwicklung legen, zubor zeigen, wie schief und sich selbst widersprechend alle Ihre Definitionen des

"Capitale" find.

Freilich, um gerecht zu sein, ist bas ein Borwurf, ber durchsaus nicht Sie und Bastiat allein, sondern die bisherige Dekonomie überhaupt trifft, die noch nirgens den wahrhaften objectiven Besgriff des Capitals gegeben hat. Freilich wurzelt alles Berkehrte, Schiese und Falsche, das Sie und Bastiat über das Capital zu Tage fördern, in dem gemeinsamen Grundirrthum der ganzen liberalen Dekonomie, und es ist daher die Bestimmung dieses und der solgenden Capitel den der gesammten liberalen Dekonomie gemeinsamen Capitalbegriff aufzulösen und ihn in seine Wahrheit münden zu lassen. Freisich aber übertreffen Sie und das Original, dessen Doppelgänger Sie sind, auch in dieser hinsicht alles Dagewesene noch weit und erheben sich stellenweise zu einem Bilbe unverwüstlichster unfreiwilliger Komit.

Sie eröffnen also dies Capitel mit der Unterabtheilung: "a) Begriff und Bermendung des Capitals, die productive Constumtion" und beginnen diese Begriffssestellung wie folgt: "Um eine gewerbliche Thätigkeit überhaupt beginnen und fortsetzen zu können, bedarf man unerläßlich dreierlei Dinge: a) Rohstoffe zur Berarbeitung, b) Berkzeuge zur Arbeit, c) Subsistenzemittel während der Dauer der Arbeit, oder, was für den, welscher andere Arbeiter beschäftigt, dasselbe ist, einen Fond zur Zahlung von Arbeitslöhnen. — Diese als nothwendige Borbedingung zu jeder Arbeitsthätigkeit erforderlichen Gegenstände

heißt man gufammengenommen Capital."

Run, Robftoffe, Bertzeuge jur Arbeit und Gubfiftenge mittel umfaffen alle Arten von Broducten, und hiernach liege fich junachft nicht abfeben, warum Gie nicht einfach in die reizende Definition ausbrechen: "Capital find Broducte"?

Aber Gie merben einwenden, aus dem weiteren Berlauf bei Ihnen erhelle, "auf ben 3med, auf die Bestimmung tomme

es an," ju welcher biefe Broducte bienen.

But, wenn bas Ihre Unfict ift, warum befiniren Gie bann nicht einfach: "Capital find Broducte, die fortzeugend

au weiterer Production vermendet merben?"

Much diese Definition mare, wie Sie Sich aus meinem fpatern Capitel über die objective Analyse des Capitale überzeugen merden, noch fehr hinkend, noch fehr abstract und darum noch fehr falsch. Sie würde keineswegs den Begriff des Capitals hervortreten laffen. Aber es mare doch wenigstens eine flare, turge,

bestimmte, gebildete Definition.

Allein auch zu diefer Definition tonnen Gie fich nicht erheben, fei es weil Gie fich überhaupt nicht ju fo gebildeter Dent- und Sprachweise emporschwingen konnen, sei es weil Sie von Anfang an dem Arbeiter unmerklich die — in jener Definition nicht liegende - Borftellung beibringen wollen, alles Capital muffe Brivatcapital fein, und weil Sie fowohl dies als die Berbergung Ihrer beständigen Widerspruche weit leichter in einem langen Bifdimafdi erreichen tonnen, ale in einer turgen, fcarfen, bestimmten Definition.

Sie fahren also nach den gulett angeführten Borten und nachdem Sie noch bemertt, eine Gelbsumme fei eigentlich niemale Capital, unmittelbar fort: "hiernach bildet das Capital denjenigen Theil des Bermögens eines Menfchen, der nicht fofort

pergebrt - -"

3ch bitte um Entschuldigung, aber ich muß ichon bier unterbrechen, Berr Schulge! Gind die Worte "des Bermogens eines Denfchen" wirklich nur Folge gewöhnlicher, ungebildeter Redeweife, die fich zur Allgemeinheit des Definirens nicht erheben tann, oder laffen Sie fie eben abfichtlich einfliegen, um fofort unmertlich dem Arbeiter die Borftellung einzuflogen, alles Capital muffe folechthin im Privatbefit fein? Denn das wiffen Gie doch, und muffen Gie ja als Rammermitglied wiffen, bag es auch öffentliche Capitalien giebt, die nicht "den Bermögenstheil eines Menschen" bilden, sondern der ganzen Nation als solcher gehören. Warum definiren Sie also nicht lieber bas Capital ale "benjenigen Bermogenetheil ac." und laffen ben

"einen Menfchen", ber gar nichts mit biefer Definition gu thun

hat, rubig fort?

Aber nehmen wir Ihre Definition wieder auf: "Hiernach bildet — sagen Sie also — das Capital denjenigen Theil des Bermögens eines Menschen, der nicht sosort verzehrt, nicht zur Befriedigung augenblidlicher persönlicher Bedürsnisse verwendet, sondern entweder zum dauernden Nutzen und Gebrauch für die Zukunft angesammelt und verwendet, oder bei einer künftigen Arbeit, bei Beginn oder Fortsetzung eines Geschäfts, gleichviel ob eines eignen oder fremden, angelegt wird. Auf den Zweck, auf die Bestimmung also kommt es an, welche man den verschiedenen Theilen seines Bermögens, seines Einkommens giebt, um zu entschieden, was davon als Capital anzusehen ist, und nur das vom augenblicklichen Bedarf Erübrigte hat auf den Namen Anspruch."

Bei dem Brei Ihres Geredes ift es leicht möglich, daß auch mancher gebildete Menich darüber fortlieft, ohne entfernt fich des ganzen Unfinns beffelben bewußt zu werden. Der Brei legt fich eben — und daß ist eine der nachtheiligsten, den Boltsgeist wahrshaft vergiftenden Folgen beffelben — momentan einschläfernd und

abstumpfend auch um bes Lefere eigene Bedantenfcharfe.

Wer aber so icharf und selbständig dentt, daß er selbst Ihrem Brei gegenüber diese Schärfe zu bewahren weiß, muß Ihnen wirkliche Bewunderung zollen über den logischen Unfinn, ben Sie in so wenigen Zeilen zu concentriren wiffen!

3ch will Ihnen benfelben nur in breifacher Beziehung flar

machen:

1) Das Capital ist also nach Ihnen "berjenige Theil des Bermögens, der nicht sofort verzehrt, zur Befriedigung augenblicklicher, persönlicher Bedürsnisse verwendet wird." Auf den "Zweck, auf die Bestimmung kommt es an, welche man den verschiedenen Theilen seines Bermögens, seines Einkommens giebt, um zu entscheiden, was davon als Capital anzusehen ist, nur das vom augenblicklichen Bedarf Erübrigte" habe auf den Namen Capital Anspruch.

Das heißt: Sie ertlären das Capital aus dem Einkommen und als einen Theil besselben. Bielmehr ist es aber das "Capital," welches "Einkommen abwirft; es entspringt also das Einkommen aus dem Capital (und zwar sowohl dem Begriffe nach, als historisch.) Erst also muß der Begriffe bes Capitals gegeben sein und dann aus ihm das "Einkom-

men" abgeleitet werden. Sie ertlären umgefehrt bas "Ca-

pital" aus bem "Einfommen!"

Aber fpater versuchen Sie ja felbst im Abschnitt: "d) Eredit und Capitalrente," (p. 29) Zins und Rente, das "Einkommen" aus der productiven Kraft des Capitals au erklären!

Macht Alles nichts! Alles wie es gerade für das Bedürfniß jeder Seite Ihres Katechismus nöthig ift! Wird dort das Einstommen aus dem Capital, so wird hier das Capital aus dem Einkommen abgeleitet! Da das Capital Einkommen abwirft, so sagt, wer "Einkommen" sagt, zugleich auch Capitaleinkommen. Sie erklären also, wenn man Ihre Definition begriffsmäßig zusammensaßt, das "Capital" als einen bestimmten "Theil des Capitaleinkommens"!!!

Großer Goulge!

Was diese haotische Berwirrung in Ihrem patrimonialrichterlichen Haupte angerichtet hat, läßt sich nun ohne zu großen
Scharssinn errathen. Sie haben gewiß einmal in Delitsch gesehen, wie Iemand, der 1000 Khaler Einkommen hatte, aus
demselben 500 Thaler erspart und als Capital angelegt hat.
Und slugs glaubten Sie nun, wie sich später zeigen wird, dies
wäre der Prozeß, durch welchen sowohl historisch die Capitalbildung entstanden sei, als auch durch welchen sich die heutige
europäische Capitalbildung vollziehe! Wäre nun aber auch
Beides eben so richtig, wie es falsch ist und nur in einer
kindlichen, lächerlichen Vorstellung beruht — sehen Sie denn nicht,
herr Schulze, daß dieser Prozeß der Capitalbildung noch gar
nichts mit der Sie hier beschäftigenden Ausgabe zu thun hat? denn:
2) Sie wollen und sollen uns hier den Begriff des Capi-

2) Sie wollen und sollen uns hier ben Begriff des Capistals angeben, Sie wollen und sollen uns fagen, was Capital ist — und Sie schilbern uns statt bessen in jenen Worten: wie angeblich das Capital entsteht!

Hat Ihre "Bildung" denn gar keine Ahnung davon, wie völlig getrennt und verschieben diese beiden Fragen von einander sind? Wenn ich Sie frage: was ein Mensch ist und Sie mir nun den Prozes beschreiben, durch welchen ein Mensch entsteht — ist denn das dann eine Antwort auf meine Frage?!

Sie felbst wollen ja hier noch gar nicht von der Entstehung des Capitals handeln. Erst später, am Ende der Seite 24 machen Sie einen besonderen Abschnitt, den Sie überschreiben: "b) Entstehung des Capitals." Also erst dort wird und soll es sich um die Entstehung handeln. Hier sollen wir nach

Ihrer Ueberschrift den "Begriff" des Capitals von Ihnen ersfahren, und diesen geben sie uns dadurch an, daß Sie sagen, Capital sei derzenige "Theil" des Bermögens, des "Einkommens," der "nicht sofort verzehrt" vom "augenblicklichen Bedarferübrigt, "zum "dauernden Rutzen und Gebrauch für die Zukunft angesammelt" wird, d. h. dadurch, daß Sie uns Ihre Ansicht von der Ents

ftebung bes Capitale expliciren!!

Bo bleibt die Schaam, herr Schulze? Fühlen Sie nicht, Sie untlarer Mann, daß wer vor dem Bolte, vor den Arbeitern als Boltslehrer auftreten will, mindestens die dürftigste Logit sich zu eigen gemacht haben muß? Ich sage die dürftigste Logit, weil Ihnen auch diese fehlt! In der That aber bedarf ein solcher die höchste Logit, die vollendetste Gedankenklarheit und Bewältigung seines Stoffs, die denselben zur reinsten Durchsichtigkeit zu gestalten, ihn als ein sich spielend aus sich selbst entwicklndes Gewebe von Erkenntnis darzustellen vermag.

Um ben Arbeitern Bortrage zu halten, ift - ftaunen Sie über diese Behauptung fo viel Sie wollen - ein viel höherer Grad von "Bildung" erforderlich als für Bortrage im Hörfaal

por Studenten binreichen murbe!

Und statt dessen diese totale Unkenntniß des Stoffes, diese unerhörte salbadernde Gedankenlosigkeit, diese Weichsclzöpfe von Widersprüchen mit sich und der Wirklichkeit, diese beispiellose Unstähigkeit auch nur die Fragen sestzuhalten, diese beispiellose Unsschwommenheit jeder bestimmten Auffassung, so daß einem die Worte wie Wasser zwischen den Fingern durchrinnen und selbst der Leser, der mit Sinn und Kenntniß an diese Lectüre tritt, die größte Anstrengung und Mühe hat, sie festzuhalten — alles dies, was wir nun schon so oft nachgewiesen haben und fortslausend in noch höherem Grade nachweisen werden, kann nur zu einer Verderbung und Verfilzung des gesunden Volksversstandes ohne Gleichen führen.

Seben Sie benn alfo nicht, baf

3) das von Ihnen angegebene Merkzeichen, das Capital fei das, was "nicht fofort verzehrt, nicht zur Befriedigung augenblidlicher perfonlicher Bedürfnisse verwendet," sondern zu "dauerndem Nuten und Gebrauch für die Zukunft angesammelt wird," auch noch außerdem falsch ift?

Das tann Ihnen schon die gang und gabe Unterscheidung ber Detonomen von capital fix und capital circulant, festem und umlaufendem Capital zeigen. Das umlaufende Capital besteht zum größten Theil aus folchen Dingen, die wie Lebens-

mittel, Arbeitelohn ac. ju "fofe rtiger Bergehrung" gur "Befriedi= gung augenblidlicher perfonlicher Bedurfniffe verwendet" merben.

Und fo viel wiffen Sie ja auch noch felbft und ermangeln baber nicht, Sich fofort mit Gid felbft in ben nothigen Biberfpruch ju verfeten. Denn noch auf derfelben Seite fdreiben Sie: "Ferner die Borrathe eines Rramladens. Fur den Raufmann find fie Capital, weil er aus ihrem Umfat die Mittel gur Fortstellung seines Geschäfts gieht. In ben Sanden bes Runden aber, ber einige Loth Raffee oder Gewurz, ein Pfund Reis oder Buder von ihm jum augenblidlichen Bedarf entnimmt, tonnen fie nur ale Confumartifel angefehen werden."

Sind nun biefe Dinge Capital ober nicht? Sind fie es nicht, so ist falsch was Sie uns p. 22 sagten, daß "Subssiften zmittel" oder "Fond zur Zahlung von Arbeitslöhnen" Capital sei, so wie Alles, was Sie hierüber noch abhaspeln werden. Sind fie es aber, fo ift falfc, bag nur bas, mas ,,nicht gur Befriedigung augenblidlicher perfonlicher Bedurfniffe bermendet wird" Capital fei. Alfo noch einmal, find fie Capital ober nicht? Eine reinliche Antwort bitte ich mir aus!

Ja, aus Ihrem Buche wird bas fein Menfch je erfahren! Und wenn man Sie jur Beantwortung diefer Frage auf die Folter legte, Sie wurden immer nur ftammelnd gu wiederholen miffen: Fur ben Ginen find fie es . . . fur ben Andern find

fie es nicht!

Und bier tann ich freilich auch noch nicht diefe Frage dem Lefer beantworten. Denn um des Didichts von Biderfpruchen Derr zu werden, in das Sie Sich verirren, muß man überhaupt einen ganz andern Weg einschlagen. Diefes Capitel aber hat bis jest nur noch die Bestimmung, Ihren Weg zu beleuchten und die Widersprüche aufzuzeigen, die ihr Spiel mit Ihnen treiben. Bur ungefähren Orientitung Ihrer daher nur eine Frage: Schreiben Sie, wie Sie in dem "Borwort" zu Ihrem Katechismus felbft behaupten, einen "vollewirthichaftlichen Curfus" oder einen "privatwirthschaftlichen," treiben Sie Rational-Detonomie, Boltswirthichaft, ober Brivat-Detonomie, Brivatwirthichaft, Berr Schulge? Und welches Berhaltnig haben biefe beiben Bebiete gu einanber?

Diefe Fragen haben Sie Sich, wie jede Zeile Ihres Ratedismus zeigt, und mit Ihnen fo manche andere Detonomen, nie= mals auch nur vorgelegt, Sie find fich niemals weder des Unterfchiedes noch der Identitat beider Gebiete mit einander bewußt geworden, ahnen überhaupt gar nichts von einem solchen Unterschiede, treiben daher das einmal National - Detonomie, während Sie Privat-Detonomie, und wieder Privat-Detonomie,

während Sie National-Detonomie zu treiben glauben.

Wie wenig aber jenes stammelnde "für den Einen ift es Capital . . . für den Andern nicht" "auf den Zweck . . . auf die Bestimmung kommt es an" nach Ihnen felbst eine halt- bare Antwort ist, mögen die andern lustigen Widersprüche zeigen, die überall unter Ihren Tritten, wie Rosen unter den Schritten einer Fee hervorschießen.

Auf p. 35 geben Sie nämlich wieder eine anders gewendete Definition vom Capital. Sie sagen daselbst: "In der That ift alles Capital seinem letten Zwed nach nichts weiter als Lohnfond und jede Capitalanlage läuft schließlich unfehlbar

auf Bahlung von Arbeitelohnen binaus."

Und um dies flar zu machen, führen Sie nun aus, wie fich alle Capitalanlagen, auch die Anschaffung von Werkzeugen und Rohstoffen, auflösen in Zahlung der Arbeitelöhne derer, welche diese Dinge verfertigt haben, und fahren hierbei fort (p. 36.):

"Ba sogar im letitmöglichen Falle, wenn Jemand sein Bermögen nicht in einem productiven Unternehmen anlegt, sons bern rein verzehrt, vielleicht zum Studiren oder Erlernen irgend eines Kunstzweiges verwendet, oder auch es im reinen Luxus verzeubet, selbst in diesem Falle ändert sich das Schlußergebniß nicht, selbst in diesem Falle zahlt er am Ende nichts weiter als Arsbeitslöhne. Das Honorar der Lehrer, der Preis der Bücher, die Verwendung für Wohnung, Rleidung, Nahrung, was sind sie anders als Löhne für die Arbeiten der bei diesen Leistungen willa baue, Delitatessen Personen? Und wenn ich mir eine schöne Villa baue, Delitatessen der theuersten Art, seine Weine, kostbore Villabare Villabare, als in die Höhnder, in welche andere Hang aller dieser und Geräthe anschaffe, in welche andere Hang aller dieser Gegenstände mittelbar oder unmittelbar Arbeiten verrichtet haben? — Kurz, wie wir schon andeuteten:

"Jede irgend denkbare Berwendung von Bermögen, die productive Capitalanlage so gut, wie die blos unproductive Confumtion, die reine Berzehrung, hat stets den Zweck, menschliche Arbeitserzeugnisse und Leistungen sich zur Verfügung zu stellen, und läuft schließlich unfehlbar auf Zahlung von Arbeitelöhnen

hinaus."

Wenn dies mahr ift, wenn alle, auch die unproductivfte Confumtion auf "Zahlung von Arbeitelöhnen hinausläuft"

und wenn hierin eben das Capital befteht, "Lobnfond" ju fein, auf "Bahlung bon Arbeitelohnen hinauszulaufen" nun, fo ift ja wieder nicht mahr, daß es "auf den Zwed, auf die Bestimmung antommt" (p. 22 bei Ihnen), nun fo ift ja wieder tein Unterfchied zwifden productiver und unproduc= tiver Consumtion, zwifden "fofort verzehrt" und "aufgefammelt werden." Alles liefe gulett auf "Bahlung von Arbeitelohnen" und alfo auf Capitalbildung binaus.

Grofer Schulge! Der St. Beitetang, den Ihre Widerfpruche mit Ihnen tangen, ift grotest für den auf der geficherten Barte ötonomifder Erfenntnig ftebenden unbetheiligten Bufchauer. Aber er muß nerbenfcmergerregend für den Ungludlichen fein, der versuchen follte, aus Ihrem Buche felbft zu der Ertenntnift

durchzubrechen, mas doch Capital fei!

Sonell noch ein anderes Pas-de-deux bon Biberfprüchen. Capital ift alfo "berjenige Theil des Bermogens eines Menfchen, der nicht fofort vergehrt . . . fondern gum dauernden Rugen für die Butunft angefammelt" wird, ober, wie Gie fich p. 25 nochmale wiederholen, "der jur Fürforge für unfere fünf-

tige Erifteng gurudgelegte Theil" unferes Bermogens.

Bas wir "jur Forforge fur unfere funftige Erifteng gurudlegen," Berr Schulze, ift - Gelb. Belb aber tann gerade nach Ihnen "eigentlich niemals Capital fein," wie Sie une icon p. 21 fagen und icon p. 10 gefagt hatten; fondern man tonne für Geld immer nur Capital befommen, eintaufden. Mertwürdiges Befen, diefes Capital! Capital ift immer nur "der gurudgelegte Theil des Bermögens", der nicht fofort verwendet", fondern "angefammelt wird", und boch ift Capital nie bas, mas wirklich angefammelt wird, fondern immer nur bas, mas bafur bon benen, benen wir bies Belb borgen, fofort vergehrt und verwendet, nicht angesammelt und gurudgelegt wird. (Subfiftenzmittel, Arbeiterlohne 2c.) Aber babei ift wieder genau festzuhalten, daß Capital immer nur das ift, mas anaefammelt und gurudgelegt wird!!!

Beiliger Nepomut! Welch' liebliches Bundel von Widerfpruden! Beld' gebeimnifvoll unbegreifliches Befen muß Ihnen und Baftiat - bem Gie hier, wie überall in ber Sache getreulich folgen, nur mit etwas geringerm Befdid über die Blogen binguichlupfen - Capital fein, Berr Schulge! 3ch begreife Ihre Berehrung für daffelbe! Der Menfc hat zu allen Zeiten einen

Bug gehabt, bas ju verehren, mas er nicht begreift!

Und wenn ich nun gar das Geld, das ich jahrlich gurude

lege, gar nicht ausborge, sondern, wie noch vor Rurzem unsere Bauern, in Topfe thue, um mir einen Schat anzusammeln, ift bas Cavital ober nicht?

Ift es Capital, fo ift ihre Definition falfc, bag Capital , niemals in einer Gelbfumme" bestehen tann; ift es aber nicht Capital, fo ift Ihre Definition falfc, bag Capital ,, ber für unfere kunftige Existen, zurudgelegte Theil unferes Bermögens" fei.

3d fcente Ihnen ein Dutend anderer Widerfpruche und fahre in Ihrer Betrachtung des Capitalbegriffes fort: (p. 22) "Bon biefem überall burchgreifenden Befichtspuntte aus (!! namlich bon bem Befichtspuntte aus, daß nur basjenige, was "jum dauernden Ruten und Gebrauch" für die Butunft "angefammelt und verwendet" werbe, Capital fei) wird man nicht blos wirklich greifbare Sachguter, materielle forperliche Dinge dem Capital beizugablen haben. Selbft Renntniffe, Erfahrungen und Fertigkeiten, Wil lenetraft und Unternehmungegeift und andere geiftige und forperliche Borguge und Unlagen, die Jemand burch anhaltende Bemühung und Uebung gewonnen, ober in fich ausgebildet hat, und nun fur die Dauer in feinem Leben und Berufe nutt, geboren in gemiffem Sinne hierher, icon weil fie nicht im augenblidlichen Bebrauche aufgebn, fondern gur Befriedigung fünftiger Bedürfniffe mefentlich mitwirten. Ebenfo eine große Entbedung und Erfindung, bas Refultat langer und mubfamer Forfchungen und Berfuche, weil es weit in die Butunft binaus feine Wirtungen erftredt und, gehörig ausgebeutet, feinem Befiter ein Gintommen gemahrt."

Mit welcher wahrhaft königlichen Freigiebigkeit Sie hier die Welt mit einer Masse neuer Capitalien beschenten\*), von denen die Dekonomie bisher nichts gewußt hat! Der Nationaldank von 45,000 Thalern, den Ihnen die Fabrikanten und Kausleute en revanche dargebracht haben, ist ein wahres Lumpengeld dagegen!

Es ist Ihnen die Achtung bekannt, welche der deutsche Urbeiter vor Geist und Kenntniffen hegt. Flugs muffen "Kenntniffe und Erfahrungen" und "geistige Borzüge und Anlagen" den Capitalien beigezählt werden! Ein Professor, der aus seinen Kenntnissen ein anständiges Gehalt oder sonstiges jährliches Einkommen bezieht, ist Ihnen nicht ein geistiger, qua-

<sup>\*)</sup> Mit neuen Capitalien, ober resp. mit solden, die, so oft sie Semand in die Dekonomie einzubürgern versuchte, sosort wieder von der Wissenschaft hinausgeworfen wurden, vergl. 3. B. Hermann, Staatsw. Untersuchungen, München 1832, pag. 50—59; Quarterly Rewiew, Vd. 44. S. 1-52, Nau, Grundsäte ze. Bb. I. § 130. a. und N.

Aificirter Arbeiter, der so und so qualificirtes Arbeitseinsommen genießt — Gott behüte, er ist ein Capitalist! Schiller und Lessing zc. sind zwar trot aller ihrer "Renntnisse, geistigen Borzüge und Anlagen" bei diesen ihren "Capitalien" lebendigen Leibes verhungert! Macht aber Alles nichts! Sind doch Capitaliten gewesen! Waren wahrscheinlich nur zu geizig oder sons berbar, sich für ihre Capitalien etwas "einzutauschen"!

Und überdies, ift nicht fo die Brude gefunden, welche uns Mile, Alle ju Capitaliften macht und nur den unwefentlichen Unterfchied des geringeren oder größeren Capitale amifchen uns bestehen läßt? In der That, wenn "Erfahrungen und Ferstigkeiten," wenn geiftige und torperliche Borguge und Anlagen, die Jemand durch anhaltende Bemühung und Uebung gewonnen, oder in fich felbft ausgebildet hat und nun fur die Dauer in seinem Leben und Beruse nutt, "Capitalien find,
— welcher Arbeiter hatte nicht "Erfahrungen und Fertigkeiten,"
"körperliche Borzüge und Anlagen," die er "durch anhaltende Bemühung und Uebung gewonnen, oder in sich ausgebildet hat," Die er "für die Dauer in feinem Leben und Berufe nutt," Die "nicht im augenblidlichen Gebrauche aufgeben," fondern ihm wirtlich - im Arbeitelobn - ein dauerndes Gintommen ge-Alfo "feid umfdlungen, Millionen!" Bruderband ift endlich um une gefnupft, wir find Alle Capitaliften, ber eine etwas mehr, ber andere etwas meniger! Ca= pitaleinkommen und Arbeitelohn - es ift alles egal! ber Arbeitelohn wie die Dividenden der Coln-Mindner Gifenbahn-Aftien - es ift alles Capitaleintommen! Bie in ber nacht alle Ragen grau find, fo verschwinden vor der Racht Ihres Stumpffinnes alle ölonomifden Unterschiede und Bestimmtheiten, und fo ift aller Zwiefpalt verschwunden, die sociale Frage ift gelöft und das Hostanna kann angestimmt werden! Und das ift Alles 3hr Berdienft. Gie großer Retter ber Befellichaft!

Aber wenn auch nicht die Kenntniffe und Borguge auf rein geistigem Gebiete, so werden doch wenigstens, wenden Sie ein, die "großen Entdedungen und Erfindungen" auf materiellem Gebiete, in der Technit 2c. Capitalien sein? Die einen fo

wenig wie die andern, Berr Schulge!

Eine "große Entbedung und Erfindung" tann von einem Capitaliften fehr vortheilhaft ausgebeutet werden, aber fle felbst ist — vielleicht erinnern Sie Sich z. B. des Schicksals Foulton's, des großen Erfinders der Dampsichifffahrt, der an feiner Erfindung zu Grunde ging, oder des Schicksals Pargreave's,

des Erfinders der Spinning-Jenny, der in bitterer Armuth ftarb, oder der langen Reihe von Männern, die Ihnen hier aufgegahlt werden tonnten — ebenso wenig ein "Capital", als eine philo-

fophifde Idee Begel's ober bas poetifche Benie Bothe's.

Und wenn Sie etwas deshalb Capital nennen, "weil es weit in die Zukunft hinaus seine Wirkungen erstreckt und, gehörig ausgebeutet, seinem Besitzer ein Einkommen gewährt," nun so wären ja auch die körperlichen Reize eines Weibes — in der That zählen Sie ja auch ausdrücklich "körperliche Borzüge" unter den Capitalien auf — ein Capital, da sie gleichsalls "weit in die Zukunst hinaus ihre Wirkungen erstrecken und, gehörig ausgebeutet", ihrer Besitzerin ein Einkommen gewähren, und oft ein brillantes!

Rurz, großer Bakrimonialrichter, Sie fassen das "Capital" genau in eben jener wissenschaftlichen, ökonomischen Schärfe und Bestimmtheit auf, in welcher es Jemand aufsassen wurde, der Sie an sein Herz drudte und, dem gewöhnlichen Sprachgebrauch folgend, dabei ausriese: Sie sind ein Kapitalkers!

"b) Entftehung bes Capitale!"

"Fassen wir — so beginnen Sie diesen Abschitt — die Entstehung des Capitals in das Auge, so haben wir schon von dem Erübrigen und Aufsammeln desselben gesprochen und so den Weg angedeutet, auf welchem es sich zunächt bildet. Capital ist in allen Fällen das unmittelbare Ergebnist eines Sparens (!!) (es ist schwierig, zu sagen, was man mehr bewundern soll, herr Schulze! Ihren erstaunlichen Muth oder Ihre unglaubliche Naivetät!) "Es entsteht nur, wenn Iemand nicht seinen ganzen Arbeitsertrag, sein ganzes Einkommen zu unproductiven Ausgaben, zur Besriedigung seiner augenblicklichen Bedürfnisse verwendet, sondern einen Theil davon zurücklegt. Anders können Kapitalien überhaupt nicht zu Stande kommen!!!"

Fast mußte man ein Buch schreiben, um alle die Tausschungen und schiefen Wendungen klar zu legen, welche es Ihnen gelingt, in wenigen Zeilen zusammenzudrängen! Zunächst nur die Frage: Capital entsteht also, "wenn Iemand nicht seinen ganzen Arbeitsertrag, sein ganzes Einkommen zu unsproductiven Ausgaben verwendet." Aber die Frage ist ja eben die: ob denn eben bisher und heutigen Tages unter der Herschaft des Capitals für irgend Iemand "sein Arbeitsertrag" und "sein Einkommen" mit einander zusammensallen, identisch, sind? ob wirklich das "Einkommen", das heute Iemand bezieht,

"fein Arbeitsertrag" ober vielleicht frember Arbeitsertrag ift? Das ift ja eben der Puntt, der bei allen heutigen Debatten über

bas Capital die Controverfe bilbet!

Mit einer Meisterhaftigkeit ohne Gleichen schlichten Sie spielend den ganzen Streit, indem Sie — Geschwindigkeit ist keine Hexerei! — einsach die Worte "seinen ganzen Arbeitssertrag" und "sein ganzes Einkommen" unbefangen mit einander gleichseten, als Apposition einander hinzusügen! So ist denn vorausgeset, was zu erweisen war, und durch Boraussetzung des zu Erweisenden erwiesen, was zu erweisen war, und aller Streit hat nun sein Ende!

Sie begreifen, herr Schulze, daß sich das hauptinteresse eben auf diese Frage zusammendrängt. So lange wir Beide eristiren, habe ich immer die, wie Sie Sich pag. 29 ausdrücken, "Mühe und Entsagung über mich genommen," Ihren Arbeitsertrag zu "fparen", ihn nicht zu verzehren, ihn sich "ansammeln" zu lassen. Und wenn ich nun zu Ihnen schiedte und mir diesen Ihren Arbeitsertrag oder seine Zinsen auf Grund

biefes meines "Sparens" ausbate?

Sie begreifen zugleich, herr Schulze, wie ungeheuer wefentslich dieser Bunkt für Ihre Erklarung der "Entstehung des Capistals" ift. Denn wenn sie den Arbeitern sagen müßten: Capital entsteht, "wenn Jemand fremden Arbeitsertrag spart, ihn nicht für seine augenblidlichen Bedürfnisse verwendet" — hoho, so würden diese Leute ja gar im Stande sein, nach Ihrer Definition alle Capitalien der Welt zu begehren, benn es ist in der That gar nicht abzusehen, was diese Leute Alles nicht verzehrt und somit "gespart" haben, noch weit mehr als Sie und ich!

Das aber werde ich Ihnen in ber That zum Theil noch in biefem, zum Theil aber in meinem späteren Capitel über die obsjective Analyse des Capitals klärlich nachweisen, daß es fremder Arbeitsertrag ift, welchen die Capitaliften unter der Herrschaft

bes Capitale ,,anfparen". -

hier aber noch eine andere Frage: Die Dekonomen erklären fämmtlich das Capital als accumilirte, angehäufte Arbeit (travail accumule, accumolated labour). Ift dies auch keine umfassende Definition, welche den Begriff des Capitals heraustreten ließe, so ist sie doch wenigstens äußerlich zutrefefend. Es kann kein Capital existiren, das nicht "anfgehäufte Arbeit" wäre. Warum verändern Sie diese allgemein übliche Erklärung dahinein, daß es "das Ergebniß eines Sparens sei, welches entsteht, wenn Jemand nicht seinen ganzen Arbeits»

ertrag, sein ganzes Einkommen zu unproductiven Ausgaben verwendet?"\*) Freilich scheint das vielleicht zunächst eine ganz unbesangene Umschreibung, eine bloße harmlose Beränderung der Ausdrucksweise zu sein. Wenn Capital "aufgehäufte Arbeit" ist, sagen Sie sich, so kann ja diese Arbeit um "aufgehäuft" zu sein, nicht verzehrt worden sein, und folglich ist sie das Product eines Sparens, eines Zurücklegens aus dem Einkommen. Und gleichwohl haben Sie durch diese scheindar identische Umsschreibung die wesenklichste Verdummung und Verderbung jener Desinition — und zwar in der mehrsachsten Sinsicht — glücklich zu Stande gebracht, und überdies eine durch und durch tendentiöse Verderbung. Geben Sie Acht, ich will Ihnen das nachweisen, herr Schulze!

1) Die Definition "Capital ist aufgehäufte Arbeit" ist ein ganz objectiver und eben deshalb äußerlich richtig zutreffender Ausdruck. Es ist in ihr mit keinem Worte ausgesprochen, daß diese "aufgehäufte Arbeit" auch die Arbeit dessen sei, dem die Aufhäufung gehört.\*\*) Es könnte ja z. B. in einem Lande mit Sclaven producirt worden sein, so daß nun vermöge der positiven Rechtseinrichtung die aufgehäufte Arbeit zwar den Capitalisten gehört, die Arbeit selbst aber von den Sclaven producirt worden ist. Jene in der Regel übliche Definition der Oekonomen läßt es also dahin gestellt, ob die Aufhäufung und die Arbeit

auch in derfelben Berfon gufammenfallen.

<sup>\*)</sup> Immer tren nach Buftiat, welcher (Harm. econom. pag. 216) die Capitaliften ihre Capitalien "par leurs privations" "durch ihre Ent-behrungen" erzeugen läßt. Aber freilich ift der Grundlage nach biefe Ilu-fion der gesammten liberalen Defonomie eigenthumlich und nothwendig und daher auch schon bei Adam Smith und seinen Rach-folgern zu treffen. Sie tritt nur bei Baftiat und herrn Schulze in viel betonterer und eben darum auch viel grotesterer Weise heraus.

<sup>\*\*)</sup> Freilich ift dies auch bei Adam Smith wie bei der gangen libe ralen Dekonomie die unbesangene Boraussetzung und diese natoe Boraussetzung ift es eben, durch welche sich die Liberale Dekonomie charat ereisirt. Allein es bleibt bei ihr früher eben naive, unbesangene, zu Grunde liegende Boraussetzung. Smith und Ricardo bettimmerten sich um ben Socialismus noch nicht. Aber bei den herren Basiat und Schulze tritt jest jene fille Boraussetzung in polemischer Form herbor! Wenn bei den großen Gründern der Bourgeois-Oesonomie jener Punkt ununternscht geblieben und dem sinulichen Augenschein solgend als selbsteckend vorausseschet wurde, so wird jest bei den Epigonen — wie dies itbrigens der geseymäßige Berlauf in allen Wissenschaften ift — jenes Gebrechen zur Hauptsache gemacht und aller Accent daraus concentrix! Diese Bemerkung enthält in Kürze die wesentliche Geschichte der liberalen Oesonomie sett Ricardo.

Sie aber gewinnen bei Ihrer Umschreibung, nach welcher Sie das Capital für "das Ergebniß eines Sparens" ausgeben, durch welches "Jemand nicht seinen ganzen Arbeitsertrag, sein ganzes Einkommen aufzehrt," sosort das Wesent-Lichste, worauf Ihnen Alles ankommt, nämlich eben die Arbeiter unmerklich und durch Ihre Desinition selbst mit der Borausssetzung zu erfüllen, daß es der eigene Arbeitsertrag sei, welcher vom Capitalisten aufgehäuft werde, daß der "Sparer" nur das Seinige, einen Theil "seines Arbeitsertrages, seines Einkommens" zurücklege, daß ihm nicht nur das Capital selbst, sondern besonders auch Alles, was daraus folgt, nicht blos positiv rechtlich — nach den einmal bestehenden Gesetzen — gehöre, sondern auch ökonomisch gebühre.

D Sie hauptpfiffitus, der Sie find! Aber bekanntlich fteht Miemand dummer ba, als ein Rfiffitus, dem man auf die Sprunge

getommen, ale ein entlarvter Tafchenfpieler!

2) Dabei passirt Ihnen unvermeidlich nothwendig der logische Unstinn, auf den ich Sie schon oben hinreichend hingestoßen habe (s. p. 70 ff.), daß indem Sie das Capital als das Sparen eines Theils des Einkommens erklären, "Einkommen" aber aus dem Capitale hervorgeht, Sie dasselbe aus etwas ableiten, was sich vielmehr aus ihm ableitet, Sie das Capital als einen "Theil des Capitaleinkommens," oder mit andern Worten: das Capital als einen Theil seiner selbst erklären! Die übliche Erklärung der Orkonomen, "Capital ift aufgehäufts Arbeit," enthält den Worten nach von diesem Blödsinn nichts, wenn er auch nothwendig überall auf dem Grunde der Seele der liberalen Dekonomen ruht. Sie spricht nicht vom "Einkommen" und weist lediglich und richtig auf den Produktionsprozes, als die Quelle der Capitalbildung hin. Aber was kömmt es Ihnen auf einen Blöbsinn mehr oder weniger an?

3) Dabei passirt Ihnen zum Dritten, daß Sie auf einmal einen ganz neuen Factor der Dinge entbeden, wodurch Sie sich sogar in den directesten Widerspruch mit Sich selbst versetzen. Seit Adam Smith hat die Erkenntniß die Reise um die Welt gemacht, daß die Arbeit die Quelle aller Werthe sei. Das wiederholen auch Sie in Ihrem Buche häusig genug — den Worten nach; der Sache nach vermögen Sie es nie festzuhalten. Statt wie in jener Definition der Dekonomen, "Capital ist aufgehäufte Arbeit," die positive Arbeit, die Produktion als den Factor der Capitalbildung hinzustellen, gewinnen Sie auf einmal einen neuen, rein negativen Factor als Quelle derselben,

bas "Sparen," bas bloge Richtverzehren einer Sache! Diefer Biberfpruch ift fo brennend, daß Gie ihn diesmal ausnahmsweise felbft fühlen und unter diefem qualenden Gefühle unmittelbar auf Ihre gulett angeführten Worte fortfahren, wie folgt: "Indeffen reicht bas Sparen, bas Richtverzehren einer Sache, für fich allein nicht bin, Capital gu fcaffen. Bielmehr muß bemfelben eine lobnbringende (!) Thatigfeit, eine productive Arbeit nothwendig vorhergeben, wie fich von felbft berfteht, weil ohnedem die Begenftande, an welchen gefpart werden tann, feblen murben. Die Sachguter und Werthe muffen erft gefcaffen werden, welche man auffammeln, von benen man etwas erübrigen will, das Entommen muß erft verdient werden. ehe man babon etwas gurudlegen tann. Siergu giebt es aber nur ein Mittel: Die Arbeit. Gie allein ftellt den Menfchen alle nutlichen und nothwendigen Dinge in der Belt gur Berfügung; fie allein fcafft alle Werthe, und fo tommen wir wieder auf die Arbeit felbst gurud, ale Urquell alles Bermögens, sowohl der Genugmittel, der zum augenblidlichen Consum beftimmten Gegenftande, wie bes ju weitergehenden 3meden bes Erwerbes, jur Fürforge für unfere funftige Erifteng gurudgelegten Theile, ben wir eben ale Capital bezeichnen."

Belden Hohn, welchen Hohn Sie mit armen Arbeitern treiben, herr Schulze, und haben Sie denn gar tein Gewissen? Sie stellen in diesen schillernden, täuschenden und fünstlich aneinsandergewebten Worten — "lohnbringende Thätigkeit muß erst vorhergehen, das Einkommen muß erst verdient werden, ehe man davon etwas zurüdlegen kann. hierzu giebt es nur ein Mittel: die Arbeit 2c.," — dem Arbeiter die europäischen Capitalien ganz einsach so dar, als wären sie von ursprüngslichen Lohnarbeitern aus zurüdgelegten Arbeitslöhnen

erübrigt worben.

Aber nicht hierüber will ich hier sprechen, sondern über jenen Widerspruch, das einemal die positive Arbeit, das anderemal das negative Nichtverzehren einer Sache als Quelle der Capiztalbildung zu setzen. Ist denn nun dieser Widerspruch dadurch besseitigt worden, daß Sie die Rühnheit haben, ihn selbst unmittelsbar gegenüber zu setzen? Durchaus nicht! Die angeführten Sätze sind vielmehr nur ein sortgesetztes Wimmern und heulen von Widersprüchen, ein Geheul wie von hundert geprügelten hunden! Zuerst war "das Sparen," das bloße Nichtverzehren einer Sache, der alleinige Quell der Capitalbildung. Dann aber reicht "das Sparen, das Nichtverzehren einer Sache, für sich allein nicht

hin, Capital ju ichaffen." Es icheint alfo bier, bag wir gar am ei Factoren der Capitalbildung betommen werden, das Sparen und die Arbeit. Dann aber beifit es wieder von diefer: "Gie allein ftellt ben Meniden alle Dinge gur Berfügung, fie allein fhafft alle Werthe," und fo fcheint es wieder, dag jest die Urbeit allein wieder der Factor der Capitalbildung werden foll. Und dann heißt es wieder, der zur "Fürsorge für unsere kunftige Existenz gurudgelegte Theil" sei es, "ben wir als Capi-tal bezeichnen." Es wird also schließlich wieder dahinein gurudgefallen: bas Rurudlegen, bas Sparen fei es, welches bie alleinige Quelle ber Rapitalbildung fei. Dag die Arbeit bas ift mohl bie biefem Bifchimafchi buntel ju Grunde liegende Borftellung - bie Dinge ale einzelne produciren, jum Capital werden fie doch nur durch ihre Ansammlung, also burch ihre Richtverzehrung, und fo ift die Richtverzehrung, bas Sparen die alleinige Quelle der Capitalbildung. Und dabei bleibt es bann befinitiv, und p. 29 erfcheint ber Capitalift als derjenige, welcher "die Dube und Entfagung über fich genommen bat, welche die Anfammlung eines Capitals unleugbar foftet."

Seben Sie benn nicht, daß es, felbft abgefeben von aller hiftorie, fon in fich felbft Unfinn ift, ein rein Regati-Des wie das Sparen, das Dicht bergehren einer Sache als Factor ber vollewirthichaftlichen Capitalbildung ju fegen, und zwar natürlich eben so unsinnig als alleinigen Factor, wie als einen vereint mit der Arbeit wirkenden Factor? Nur eine furge Bemertung, um Ihnen dies tlar ju machen. Schauen Sie um Gich, Berr Schulge! Belde Arbeitsprodutte tonnen benn überhaupt "verzehrt" und also nicht gespart werden? Getreide, Fleisch, Wein und ahnliche Consumtibilien. Und diese Dinge, welche verzehrt werden tonnen, muffen fogar meiftens mehr ober weniger bald wieder von der menschlichen Befellichaft vergehrt werden, weil fie in der Regel eine fehr lange Aufbewahrung, ein febr langes "Gefpartwerden" nicht bertragen, fondern bann nuplos zu Grunde geben. Run merfen Gie aber einmal einen Blid auf jene andern Arbeitsproducte, in welchen wirklich ber hauptfachliche Capitalreichthum ber heutigen Gesellschaft befteht, alfo 3. B. auf die Dampfmafdinen und die Bobenameliorationen und die Saufer oder auch blos auf die durch die Arbeit gewonnenen Rohmaterialien aller Art, dazu die Eifenstangen, die Erze und Rupfertlumpen, die Ziegeln, die Steinblode 20, 20. Liefen fich diefe benn, einmal ba,

wieder "bergehren" und alfo "nicht fparen?" Bier alfo verbot fic das Richt gefpartwerden von felbft, und das Berdienft, bas Sie ben Capitaliften baraus machen und wofür Gie fie bisber und noch in ber Folge fo febr befrangen, biefe Dampfmafoinen, Bodenameliorationen, Ziegeln, Steinbode, Gifenstangen, Erz- und Rupferklumpen nicht aufgefreffen zu haben, icheint mir giemlich maffig. Freilich werben Gie einwerfen: aber bie Befiter fonnten doch alle diefe Dinge vertaufen und ben Erlos berjubeln! Angenommen, Berr Schulge - aber welche Folge hatte dies für die gefellicaftliche Capitalbilbuna? Diefe Capitalien, Diefe Dampfmafdinen und Diefe Bodenameliorationen, diefe Dachziegel und diefe Erztlumpen gehörten bann Beter ftatt Baul, mas für die Befellichaft, für die Ration und bas Borbandenfein bes gefellichaftlichen Capitale gang gleich= gultig ift. 3ch muß wieder fragen: fcreiben Gie nationalofonomifde Bortrage, Berr Schulze, fdreiben Sie, wie Sie behaupten, einen "volte wirthichaftlichen Curfue" ober fcreiben Sie einen privatwirthschaftlichen Cursus', eine Fibel mit bem Titel: "Die Runft reich zu werden?"\*) Ueberfluffig fogar, erft noch baran ju erinnern, wie Gie une früher felbft gefagt, (f. oben p. 57ff.) daß, wenn auch die Befiter ben Erlos aus den vertauften Dafdinen zc. verjubeln, dies boch auf eine binaus= läuft, indem Sie hierzu neue Broducte commandiren, Broduction hervorrufen, Arbeitelohne gablen, und fo lauter Dinge thun mußten, auf welche "alle Capitalanlagen binauslaufen."

Die Entstehung des Capitals in Bezug auf seine privatrechtliche Bertheilung werde ich Ihnen später in Kürze klar
machen. hier wollte ich Ihnen nur zeigen, wie wenig das
"Sparen" mit der "Entstehung" der volkswirthschaftlichen
Capitalien zu thun hat! Die Production ist also, wie Sie
sich überzeugen, die alleinige Quelle aller Capitalbildung, und
daher ist weiter die bestimmte Richtung, welche die Production einer Gesellschaft genommen hat, von großem Einsluß auf

<sup>\*)</sup> Die Scharssinnigen unter den Bourgeois - Dekonomen haben biesen Unterschied lange ersannt, wenn auch nie sestgehalten: Malthus, Princ. d'écon. polit. (ich citire nach der großen französischen Gesammtausgabe der Economisten T. VIII. p. 358.) definirt den Rationalzeichthum dahin "daß er sich zusammensetzt aus dem, was producirt und consumirt wird, und nicht aus dem Ueberschuß der Produkte über die Consumtion" — "la somme, de la richesse nationale, qui se compose de ce qui est produit et consommé, et non de l'excédant des produits par-delà les consommations."

ben Prozest der Copitalbilbung. Denn offenbar wird es von wichtigen Folgen für die wirthschaftlichen Zustände einer Gefellschaft sein, ob sie ihre Arbeit vorherrschend auf die Production von Lebensmitteen (Acterbau), auf die Produktion agyptischer Phramiden oder auf die Produktion von Schiffen, Dampfmaschinen,

Gifenbahnen ac. richtet.

3ch werde Ihnen dies fehr bald naber entwideln. Ingwischen hat diese nähere Entwicklung der verschiedenen Richtungen der Production nichts mit dem "Sparen" zu thun, von welchem ich Ihnen einstweilen allein zeigen wollte, wie wenig es der Factor der gesellschaftlichen Capitalbildung ist. Denn sind die Producte einmal erst da — und um "gespart" zu werden, müssen sie doch zuvor da sein — so verbietet sich bei den einen derselben, (den Consumtibilien) das Gespartwerden, und bei den andern, die wirsich der Grund unseres gesellschaftlichen Capitalereichtungs sind das Nerrehrtungen und selbst des kein noch reichthums find, das Bergehrtwerden von felbft, da fie tein noch

fo unverwüftlicher Capitaliftenmagen verdauen murbe.

Sier wollte ich Ihnen ferner nur zeigen, welche Reihe von abscheulichen Berschlechterungen, welchen unfinnigen Berderb Sie mit jener unter den Bourgeois Detonomen üblichen Definition "Capital ift aufgehäufte Arbeit" vornehmen, indem Sie dieselbe in Ihrer tiefen Unwiffenheit und Gedankenlofigkeit einfach zu um= fchreiben glauben. Denn auch von dem zuletzt aufgezeigten Un= finn enthält jene Definition der Dekonomen, gleichviel wie sie gemeint ist, den Worten nach keine Spur. Sie sagt nichts das
von, daß etwas rein Regatives, wie das "Sparen," die
Duelle der Capitalbildung sei. "Aufhäusen" ist nämlich nicht
"Sparen," Herr Schulze, wenn Sie auch beides für gleichbes
beutend halten. Sondern Sparen ist das Aushäusen solcher Dinge, die auch hatten nicht gefpart, verzehrt merben fönnen.

Sie sehen, herr Schulze, Ihnen fehlen nicht nur alle öko-nomischen Kenntniffe, Ihnen fehlt sogar der nothwendige Elementarunterricht, die dürftigste Kenntniß der Bedeutung der Borte. Ich muß diesen Sinnunterschied zwischen "Aufhäufen" and "Sparen" betonen, Herr Schulze, denn sonschulen "Anjquajen and "Sparen" betonen, Herr Schulze, denn sonschulen Sie mir noch nächstens Sonne, Mond und Sterne "gespart" zu haben. Daß Sie sie sie ,aufgehäuft" haben, können Sie wieder aus anderem Grunde nicht behaupten, denn zum Anhäusen geshört wieder eine positive Handlung. Die Desinition der Bourgeois-Dekonomie ist also — wenn auch nicht dem Sinne so doch wenigstens den Worten nach — auch von dem dritten Unfinn frei, in welchen Gie biefelbe burch ihre Umfdreibung

verberbt, verfälfct, verunftaltet haben.

Diemand verlangt von Ihnen, und ich am wenigsten, bag Sie etwas leiften, bag Sie im Geringften irgend etwas Reues und fei es noch fo unbebeutend, hervorbringen. Es ift von vorn-herein die ehrenvolle Rolle ber Leute Ihrer Art, daß fie mit dem, was fich feit hundert Sahren die Wiffenschaft an den Schuhsohlen abgelaufen hat, im Lande haufiren geben. Aber bas tann man boch wenigstens von Ihnen verlangen, bag Gie das, mas fcon feit hundert Jahren in alle Compendien gedrungen ift - es ift hunbert Jahre ber, bag Abam Smith bas Capital als "aufgehäufte Arbeit" ertlart hat - nicht noch erbarmlich verschlechtern.

Das ift es eben, wofur ich Gie Ihrem Bringipal, Der Bourgeoifie, gang befondere benunciren muß, daß Gie, wie ich überall nachgewiesen, ein burchaus unbrauchbarer commis voyageur find, gang unfahig die Intereffen Ihres Brincipals wirtlich ju vertreten! Diefe liegen fich doch mahrhaftig immer noch gang andere vertheidigen, wenn auch niemals mit richtigen und burchfclagenden, fo boch wenigstens immer noch mit refpectableren, intelligenteren Grunden. Aber Gie haben ja eben nicht einmal eine Ahnung von dem, was die Bourgeois-Detonomie bisher wirklich producirt hat; es fehlt Ihnen jede Renntniß ber Bange bes Arfenals, aus welchem Gie fich bie Baffen bolen follten, Gie "König im" focialen Reiche," wie bie Berren Georg Jung, Beinrich Burger und Bellwit Gie in Coln in öffentlicher Rede titulirt haben!

Und wodurch Gie ferner bie Intereffen Ihres Pringipals am meiften fcabigen, feine Befcaftegebeimniffe am meiften berrathen, find gerade die dumm-fclauen Wendungen, durch welche Sie benfelben bienen wollen, die aber fo ungefchidt find, daß Sie damit nur ben hellften Ginblid in Ihre Motive und von da in die gesammte Beschaffenheit Ihrer Sache gemahren und Jebem, ber fich erft ju biefem Ginblid erhoben bat, nur die

bochfte Erbitterung gegen diefelbe einflogen tonnen.

So habe ich Ihnen schon oben (sub 1) das Motiv nachgewiesen, warum Sie das Capital aus "aufgehäufter Arbeit" fo unfinnig in den "gefparten Theil des Gintommens" vermanbeln. Es tamen aber noch zwei andere Grunde fur Gie bingu. Wenn Sie den Arbeitern bas Capital ale ,aufgehäufte Arbeit" befinirten, fo fürchteten Gie, daß benfelben die Frage nabe llegen möchte, warum fie, die fo febr viel ,,arbeiten," bennoch

b

niemals "aufhäufen." Wenn Sie es Ihnen aber als den gesparten, zuruchgelegten Theil des Einkommens erklärten, so wissen
diese Leute allerdings, daß sie — hat auch seine guten Gründe
— ja niemals sparen und zurucklegen, und so lassen sie sich
es — meinten Sie — schon eher gefallen, keine Capitalien zu baben!

Endlich tam noch ein britter Grund bingu, ber Gie gu jenem

unfinnigen Ralfden bestimmte.

In Deutschland muß Alles "moralisch" sein: Es reicht für ben deutschen Bourgeois nicht hin, daß er das Capital rechtlich hat; es reicht auch nicht hin, es objectiv als ötonomisch unangreisdar zu behaupten, daß er es hat; nein, es muß auch noch ein moralisches Berdienst von ihm sein, daß er es hat!

Diefes moralifche Berdienft muß alfo conftruirt, ber Monthyon'sche Tugendpreis ihm zuerkannt werden — und dazu eignet sich dann freilich die Theorie vom "Sparen." "Capital ist in allen Fällen das unmittelbare Ergebniß eines Sparens," "Ansbers können Capitalien überhaupt nicht zu Stande kommen," sagen Sie p. 25 und heben mit gerührter Stimme (p. 29) hers vor, wie der Capitalist eben der große Dulder sei, welcher "die Mühe und Entfagung über fich genommen hat, welche die An-fammlung eines Capitale unleugbar toftet!" Wie fie bafteben, mit bleicher, abgehärmter Miene, unsere europäischen Capitalisten, still und kummervoll zu Boden blidend im Gedanken an ihre entsagungsvolle Dulberlaufbahn, und doch fast bescheiden verschämt, daß ihre großen Berdienste, die sie am liebsten still vor aller Augen verbergen würden, mit so großem Geräusch vor aller Welt enthullt werben.

herr Schulze - - boch nein! Gonnen wir guvor noch einmal Ihnen felbft bas Wort; feten wir ben Dithprambus hieher, den Sie p. 25 unmittelbar nach den von uns bereits fri-tifirten Worten, daß das Capital der "für unfere tunftige Existenz gurudgelegte Theil" sei, anstimmen:

"Lediglich das Product der Arbeit,\*) geht das Capital, wie wir sahen, wieder in Forderung der Arbeitszwecke auf, ftromt befruchtend in den Schoof der Arbeit selbst zurud, um fich in

<sup>\*)</sup> Freilich ift das Capital auch Product der Arbeit, Herr Schulze, wie vieles Andere, was nicht Capital ift; aber eben deshalb ift dies nicht sein unterscheidender Begriff, Produkt der Arbeit zu sein. Sein unterscheidender Begriff besteht vielmehr gerade lediglich darin, Form der Arbeit zu sein — was Sie hier zwar noch nicht verstehen, später aber berfteben werben.



ftetigem Rreislauf in neuen Arbeiterzeugniffen wieder zu erneuern. Gine wunderbare Bechfelbeziehung, die wie nichts Anderes in der Welt, die Intereffen beiber, bes Capitale wie der Arbeit, unlos-Und wie fehr babei die boberen bar miteinander verkettet! Gigenschaften ber menfdlichen Ratur thatig find, mie beften Rrafte des Menfchen gewectt und in lebung gehalten werben, ergiebt ein turger Sinblid. Burgeln nicht Fleiß, Arbeitetuchtigkeit, Sparen in ben geiftigen und fittlichen Gigenschaften unferer Natur? Belde Ginficht, welche Renntniffe und Erfahrungen gehören nicht dagu, in einem Rache aut und mit Erfolg zu arbeiten, etwas Tuchtiges zu leiften! Und ferner, gu dem rechten Saushalten mit dem Ertrage feiner Arbeit muß Bemand die Butunft in das Auge faffen, die Ginwirfung des gu ersparenden Capitale auf Befriedigung fünftiger Bedurfniffe in Geschäft und Wirthschaft berechnen und in Anschlag bringen, um fich ju entschließen, die Gegenwart ber Bufunft ju opfern. gilt es, fich felbft und feine Reigungen zu beherrichen, dem augenblidlichen Reize bes Genuffes ju Gunften großer, dauernder Bortheile in der Butunft zu entfagen, Beluften aller Art zu widerfteben, fich in Dagigteit und Enthaltsamteit ju üben. Inebefondere treten hier die heiligften Familienbande und Bflichten mit in das Spiel, da Jemand von aufopfernder Liebe fur die Seinigen durchdrungen fein muß, um nicht vor Mühen und Entbehrungen gurudzufdreden, beren Früchte nicht felten erft Rinder und Entel genießen. - Rurg von welcher Seite wir auch die Sache faffen mogen, überall greifen die wirthschaftlichen Strebungen bei der Capitalbildung auf den edleren Theil der menfchlichen Natur gurud."

Die hat David gur Barfe fo icon gefungen:

"Lobet den Berrn, ben machtigen Ronig ber Chren!"

Sollte es benn wirklich erst noch nöthig sein, Ihnen ern stehast zu entwickeln, wie nun auch in Bezug auf ihre privatrechtliche Vertheilung die europäischen Capitalien nicht im gerinsten eine Frucht des "Sparens" sind, dessen moralische Berdienste Sie zu diesem langen Brei breit rühren?

Haben Sie benn wirklich gar keine Uhnung wie die Capitalien entstanden find und noch heute weiter entstehen?

Also in möglichster Kurze, herr Schulze: Am Anfange der Civilisation und bis zum Christenthume herrscht Sclavenarbeit. Die Arbeiter selbst mit allem, was sie hervorbringen, bilden das Eigenthum des Herrn. Bei Sclavenarbeit aber kann wohl von

"Aufhaufen", nicht aber von "Sparen" die Rebe fein. Denn abgefehen bavon, daß Jemand, ber 3. B. 100 Stlaven hatte, bas Arbeitsproduct von 60 Menfchen verpraffen tonnte - mas doch wahrhaftig nicht "sparen" heißt — und dennoch das Arbeitspros dukt der 40 andern aufhäufen, so ift diefes Aufhäufen doch fein "Sparen", fein Sparen in Ihrem Sinne, ba es fein Sparen bes eignen Arbeitsertrages ift. Sparen bom fremben Arbeitertrag aber nennt man heutzutage eber Rauben ober boch mindeftens Ausbeuten. Und wenn nicht, fo erinnere ich Sie wieder daran, daß ich, feit wir leben, immer Ihren Arbeiteertrag, Gie Undantharer, mit einer Enthaltfamteit ohne Gleichen angefpart habe und eben fo den Ihres Freundes Reichenheim, und daß ich mir benfelben alfo - befondere den lettern -

nachftens ausbitten werde!

Aber auch mit bem Chriftenthum anderte fich dies bekanntlich Denn an die Stelle ber Stlaverei trat nun Leibeigenfcaft und Borigteit, immer alfo das Beforgen der Arbeit durch Denfchen, die in verschiedenen Abftufungen bas rechtliche Gigen= thum ihrer Berren waren, immer alfo das Aufhaufen bon frembem Arbeitsertrag. Und bas mar nicht nur in Bezug auf die Landarbeit so, sondern Sie werden missen, herr Schulze, da soviel ja fast jedes Kind weiß, daß Jahrhunderte hindurch im Mittelalter auch die induftrielle Arbeit in ben Stadten erft mit Leibeigenen, bann mit Borigen im Dienft der ftadtifchen Abele- und Batriciergefchlechter betrieben murde.\*) Ale dies in den Stadten aufhorte. traten - mahrend die Leibeigenschaft und refp. Borigteit auf dem Lande bis gur frangofifchen Revolution fortdauerte - da= felbft die Bunfte an beffen Stelle, deren großer Begner und leidenschaftlicher Feind Sie ja find, - 3hr "Fortschritt" besteht nämlich darin, daß Sie noch einmal theoretisch betampfen, was icon vor 75 Jahren vernichtet wurde! — und von denen Sie ja also wissen muffen, daß fie in positiven Staatsein-richtungen bestanden, welche in hundert Formen das arme Bolt durch den Zwang Rechtens nöthigten, für die städtischen Deistergeschlechter zu arbeiten und in deren Taschen den Ertrag ihrer Arbeit fliegen gu laffen.

Ram endlich ber Donner ber frangofifchen Revolution von

1789!

<sup>\*)</sup> Siehe iiber ben llebergang außer ben ältern Werten (Barthold, Gefdichte ber beutschen Städte, 1850, u. A.) schon neuere Untersuchungen bei Arnold, Gefchichte bes Eigenthums in den beutschen Städten, Bafel 1861.

Bie von einem Blige fortgefegt, verschwanden Leibeigenschaft, Bunfte! Die freie Concurreng mar erreicht!

Die Arbeit war rechtlich frei erklart und unendlich ber

Jubel!

Bar denn nun aber wirklich etwas an der alten Thatfache geandert, daß die Arbeiter ihren Arbeitsertrag in die Taschen der privilegirten, bestigenden Klassen sliefen sassen untle lich der alte Ausbeutungs-Zustand der Gesellschaft beseitigt, nach welchem diese privilegirten, bestigenden Klassen fremden Arbeits-ertrag — das Arbeitsproduct der Arbeiter — als ihr eigenes rechtliches Eigenthum aufhäufen?

Rechtlich mar, wie gesagt, die Arbeit für frei erklart und nichts wurde also im Wege gestanden haben, daß Jeder feinen eignen Arbeiteertrag beziehe, aufhäufe und resp. "spare", wenn nicht eine einzige kleine Schwierigkeit sich widerfest hatte!

"Ehe man mit irgend einer Beschäftigung, einer Arbeit zu Erwerbzwecken beginnen tann — sagen Sie p. 10 Ihres Ratechissmus — muß man einmal für Beschaffung der zu verarbeitenden Rohftoffe, sodann der nöthigen Arbeitswertzeuge und endlich für seine und seiner Mitarbeiter Subsistenzmittel mahrend der Dauer der Arbeit gesorgt haben."

"Diefe nothwendigen Boraussetzungen jeder auf Serstellung von Sachgütern gerichteten Arbeit — fahren Sie darauf fort — tonnen also ohne Ausnahme nur durch frühere, der jett besabsichtigten vorhergegangene Arbeiten der verschiedensten Art geschafft werden; wir begreifen dieselbe unter dem Namen Caspital."

Sie wissen es also selbst, Herr Schulze, ehe man irgend eine Arbeit auch nur beginnen tann, braucht man vorge=

thane Arbeit, braucht man Capital.

Die jest plöglich rechtlich fur "frei" erklarten Leibeigenen, Börige, Zunft-Gefellen und Lehrlinge hatten, fie und ihre Borsfahren, Sahrtaufende hindurch für die Bevorrechteten aller Art diese vorgethane Arbeit verrichtet und befanden sich jest, rechtlich frei und faktisch mittellos diesen in den Händen der Besigensden aufgehäuften Capitalien gegenüber.

Da fie bas nicht hatten, was man braucht, ehe man irgend eine Arbeit beginnen kann" — was blieb und bleibt ihnen übrig, als trot ber "rechtlichen Freiheit", trot ber Erklärung der freien Concurrenz, bas Leben für bes Lebens Nothdurft

au vertaufen?

Mit andern Borten: mas blieb und bleibt ihnen übrig, wenn

sie nicht hungern und verhungern wollen, als bei ben mit jenen durch ihre eigene tausendjährige Arbeit hervorgebrachten Capitalien, mit den Resultaten ihrer eigenen vorgethanen Arbeit ausgerüsteten Unternehmern Arbeit zu suchen, und zwar zu einem Lohne, der den volksüblich nothwendigen Lebensunterhalt nur höchst ausnahmsweise und selten und niemals auf längere Zeit übersteigen kann? Zu einem Lohne also, der, indem er von Haus aus auf den volksüblichen nothwendigen Lebensunterhalt reducirt ist, die Arbeiter ihrerseits in die Unmöglichkeit setzt, zu "sparen", und andrerseits allen Ueberschuß des Arbeitsertrages dieser Arbeiter über die zu ihrem Lebensunterhalt erforderlichen Rosten, wie groß er auch immer sei, wie gewinnbringend auch die Productivität der Arbeit im Allgemeinen oder in einem bestimmten Productionszweige im Besondern sei, mit unvermeidlicher Nothswendigkeit in die Tasche des Unternehmers — der seinerseits wieder den Capitalisten als solchen davon abgiebt — fallen läkt?

3ch habe diefes Lohngefet mit den geringen Schmantungen nach Oben und Unten, benen es ausgesetzt ift, in meinem

"Untwortichreiben" entwidelt.\*)

Und wenn Sie und das "Zeitungsgeschwifter" mir hierbei widersprachen, so hätte ich mich über dies Unglud hinreichend getröstet halten können durch die Worte von Robbertus an die Arbeiter.\*\*) "Lassalle hat Ihnen dies Gefet, sowie die geringen Modalitäten, unter denen es gilt, so genügend auseinandergescht, daß darüber kein Wort mehr zu verlieren ist."

3ch habe es gleichwohl noch ausführlicher bewiefen in meisnem "Arbeiterlefebuch" fowohl burch Grunde als auch durch die

Anerkennung aller Bourgeoisotonomen. \*\*\*)

Ich werbe Ihnen endlich (im IV. Cap.) in Kurze einen noch zwingenderen sustematischen Beweis im sustematischen Bussammenhange führen und zum Ueberfluß auch noch später darthun †), daß sie die Wahrheit dieses Gesetzes auch Selbst kennen.

Die "freie Concurreng" hat alfo eben fo wenig etwas an ber alten Thatfache geandert, daß ber Arbeiter ben über feine

<sup>\*)</sup> Siehe mein "Offenes Antwortschreiben an bas Leipziger Central-

<sup>\*\*)</sup> Robbertus, Offener Brief an das Comité bes beutschen Arbeiters Bereins, 1863, pag. 4.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Arbeiterlesouch", sowie auch meine Schrift: "Die indirecten Steuern und die Lage des Arbeiterftandes."

†) Siehe im Capitel "Schluß".

eigene Lebensnothdurft - und diefe mußten auch die Stlaven, Leibeigenen, Borigen, Bunftgefellen und Lehrlinge erhalten hinausgebenden Ertrag feiner Arbeit abgeben muß, wie früher an den "Berrn", fo jest an das "Capital."

Ja, wenn die Arbeit heute noch betrieben wurde in ihrer ursprünglichen, naturwüchsigen Form, wie bei ben Indianern in ameritanifden Balbern, wo die Arbeit bes Tages - die Jago - die Unterhaltungemittel des Tages beschafft! Rein Zweifel bann, dag die 1789 proclamirte Rechtefreiheit ber Arbeiter biefe in thatfachlich freie Leute verwandelt, und Beber jest für eigene Rechnung jagend nur fein eigenes Arbeits= product, feinen eigenen individuellen Jagdertrag, nicht mehr und

nicht weniger erlangt hatte.

Aber die Fortichritte der Theilung der Arbeit - diefer Urfache der europäischen Civilisation - haben ja der Arbeit eine gang andere Bestalt gegeben! Jeber arbeitet nur einen abftratten Theil eines Broducts, nicht fertige Genugmittel, von benen er leben konnte. Die Bermerthung diefes Brodutts geht vor fich in Wochen, Monaten, Jahren - und mahrend diefer Beit" ift Borfdug jum Leben erforderlich. Die Theilarbeit fest ferner voraus eine bereits gefchehene Theilarbeit Anderer, alfo Boridug gur Beichaffung ber Refultate berfelben, gur Beschaffung von Robstoffen, Arbeiteinstrumenten, Industrieerzeugniffen. Die Theilarbeit vollbringt fich endlich nur burch eine Bereinigung Bieler ju bemfelben Arbeiterefultat und fest fomit wieder voraus Borfcug jum Unterhalt diefer 2c. 2c. Und fo beult benn jede Rote in dem Broductionsconcert unerbittlich: Borfdug, Borfdug, Borfdug!

Wenn alfo auch die Arbeiter 1789 "frei" erklärt murden, fo tonnten fie doch nicht jagen geben auf ihren Jagdgrunden, wie ber ftolge Cohn ber Balber. Denn fie hatten feine Jagbgrunde mehr und in anderer funftlicheren Form vollzog fich jest ber

Brogeg der gefellichaftlichen Ernährung.

Diefen Borfchug, diefe vorgethane Arbeit, die jest gu jeder Ernährung nothwendig mar, hatten fie aufgehäuft in den Banden ber bis dahin auch rechtlich privilegirten Befigenden. Un diefe ihm eigene vorgethane Arbeit mußten fie fich jest auch tros ber freien Concurreng, mußten fie fich gerade burch bie freie Concurreng thatfachlich gefangen geben und nach wie bor ben früher rechtlichen, jest aber thatfachlichen "Berren" ihren Arbeitouberschuff, den über ihren nothwendigen Unterhalt binausgebenden Arbeitsertrag, abliefern.

Die vorgethane Arbeit, das Capital, erdrudt in einer unter Theilung der Arbeit und unter dem Gesetze der "freien Concurrenz" und der "Selbstüllse" producirenden Gesellschaft die lebendige Arbeit. Die eigeneu Producte seiner Arbeit erwürgen den Arbeiter, seine Arbeit von gestern steht wider ihn auf, schlägt ihn zu Boden und raubt ihm seinen Arbeitsertrag von heute!!

Und je mehr also auch seit 1789 ber Arbeiter producirt, je mehr er im Dienste ber Bourgeoiste vorgethane Arbeit, Capitalien in deren Sigenthume aushäuft, je mehr er dadurch weitere Fortschritte der Theilung der Arbeit ermöglicht, desto mehr vermehrt er das Gewicht der ihn zu Boden haltenden Kette, desso trauriger gestaltet er seine Klassen-lage. \*)

Und das ift der Grund, warum in England biefe Lage trauriger ift als in Frankreich und Belgien, und in Frankreich

und Belgien trauriger als in Deutschland! -

Run, soviel hatte ich Ihnen also jedenfalls gezeigt, herr Schulze, daß die "Entstehung der Capitalien" und zwar auch in Bezug auf ihre privatrechtliche Bertheilung mit dem "Sparen" nicht das Geringste zu thun hat, und zwar vor 1789 so wenig als seit dem, unter der herrschaft der freien Concurrenz und bis zum heutigen Tage! Soviel hätte ich Ihnen nachgewiesen, daß nach wie vor 1789 die Arbeiter nicht aufhäusen können, und diejenigen, welche aushäusen, nicht den eigenen, sondern fremden Arbeitsertrag aushäusen, also nicht "sparen!"

Aber wenn Sie auch nun zu unfähig waren, sich diese turze historische Entwickelung über die europäischen Arbeitsverhältnisse selbst zu machen — saben Sie denn nicht mit dem blogen Berstande, daß eine solche Capitalentstehung durch individuelles Sparen des eigenen Arbeitsertrages, wie Sie sich bieselbe vorstellen, schon

a priori eine vollständige Unmöglichteit fei?

Wie stellen Sie sich die Entstehung der ersten Capitalien por?

Erinnern Sie fich alfo wieder der Urform der Arbeit, bes

<sup>\*)</sup> Das wiffen auch bie Bourgeois Detonomen fehr gut und gestehen es hin und wieder auch felbst ein, siebe 3. B. Professor Roscher, Ansichten ber Bollswirthichaft 2c. 1861, pag. 217. "Fast mit jeder hohren Ausbildung des Fabriffystems wird die Abhangigteit des Arbeiters von seinem Derrn größer."

auf seinen Jagdgründen jagenden freien indianischen Wilben. Konnte der wohl von seinem Sinkommen "zurücklegen?" Warf seine Arbeit einen Ueberschuß über seinen Lebensunterhalt ab? Die Geschichte wird Ihnen die Antwort ertheilen, indem sie Ihnen zeigt, daß Massen von Indianerstämmen vor Hunger ausgestorben sind. Mit andern Worten: Nur unter der Theilung der Arbeit wirft die Arbeit einen Ueberschuß über den Lebensunterhalt ab.

Aber vielleicht fragen Sie: warum hat dieser dumme Teufel von Indianer nicht Capitalist gespielt, warum hat er nicht eine Anzahl Indianer in seinen Lohn genommen und vereint für

feine Rechnung jagen laffen?

Sie feben mohl, herr Schulze, daß diese Freien sich niemals dazu verstanden hatten, zumal sie ja dann eben auch nur erjagten, was auch früher in voller Freiheit, des Lebens Unterhalt.

Und zweitens: woher hatte dann diefer Indianer zuvor den Unterhalt nehmen sollen, den er für jene Andern brauchte, wäherend sie für seine Rechnung jagten? Hatte er sich ihn vorher aus seinem eigenen Jagdertrag vom Mund absparen sollen? Zum Gerippe hätte er sich hungern können, ehe er soviel zussammen hatte, um irgend eine Anzahl von Lohnjägern für seine Rechnung zu unterhalten.

Aber feben Gie nicht, Berr Schulze, daß hier der eben befprocene, bindernde Umftand, nur in hundertfach verftarttem

Grade wiedertehrt?

Woher hatte er benn nur gar für diese Aderbauer und Inbufiriearbeiter vorher die Lebensmittel aus feinem persönlichen Jagdertrag zusammensparen sollen, um sie mahrend eines Jahres ober mehrerer Monate am Leben zu erhalten, welche Aderbau und Industrie brauchen, um ihren Ertrag zu geben?

Sie erfeben hieraus zweierlei, Berr Schulge:

1. Die Production unter Theilung der Arbeit, welche allein einen lieberschuß über den Tagesbedarf giebt, setzt, um möglich zu sein, immer schon wieder einen vorhergegangenen Ansat von Capitaliensammlung, und somit immer wieder eine schon vorhergegangene Theilung der Arbeit vorsaus, welche allein diesen der individuellen Arbeit unerschwinglichen lieberschuß über den Tagesbedarf beschaffen kann.

II. Bölfer, die bon voller individueller Freiheit ausgehen, wie die indianischen Jägerstämme, konnen deshalb nies mals zu irgend einer Capitalanfammlung und daher auch

niemals zu irgend einem Culturfortschritte gelangen.

Und tarum befanden fich in der That, als die Beißen zuerst über den große Salzsee tamen, die Irotesen, Delawares, Cherotees, Tschitasas 2c. noch genau auf derselben Culturstufe, wie vor vielen tausend Jahren, und noch heute befinden sich die Reste jener Stämme, insofern sie ihre frühere Lebensweise nicht aufgegeben und sich europäisirt haben, im Wesentlichen auf derfelben.

Alfo: die individuelle Arbeit tann nicht fparen. Nun werfen Sie aber einmal den Blid auf die Stlaverei, welche Sie an ber Wiege ber civilifirten Rationen finden.

Sofort verandert fich das gange Bild! Ein herr hat z. B. 100 Stlaven. Er fann 30 derfelben bagu verwenden, die perfonlichen Genugmittel aller Art zu er= geugen, die er fur fich berbrauchen will. Und Gie werden mir jugeben, daß den Arbeiteertrag von 30 Menfchen verzehren, eben nicht "Sparen" heißt. 60 andere Stlaven verwendet er auf Aderban, um wieder für sich selbst, für die ersten 30 und für die letten 10 Stlaven, die ihm noch bleiben, die nöthigen Lebens- mittel zu erzeugen. Und die letten 10 Stlaven verwendet er, um die nothigen Bertzeuge verfertigen ju laffen, welche fomobl die erften 30 gur Bervorbringung feines perfonlichen Confums bestimmten Menschen als die 60 Stlaven bedürfen, welche die Lebensmittel für alle hundert hervorbringen.

Und im Befentlichen ungefähr fo haben die Befellichaften

eines Tages ausgefeben.

Mindeftens, werden Gie fagen, "fpart" biefer Mann doch bas Arbeitsproduct ber 10 Stlaven, welche bie Bertzeuge pro-buciren. Und wenn es auch mahr ift, daß es tein "Sparen" ift, fremden Arbeits-Ertrag aufzuhäufen, so tonnte er doch immerhin nach dem einmal bestebenden Glavenrecht, den Arbeite-Ertrag auch biefer 10 Stlaven bergebren und es ift alfo immerbin eine "Entfagung" von ibm. bag er hierauf verzichtete, und ibn in Bertzeugen aller Art fich ansammeln lieft.

Sie find wieder fehr im Brrthum, Berr Schulge!

Indem diefer Mann die 10 Stlaven die Bertzenge für die 60 Stlaven und für bie für feine perfonlichen Benugmittel verwendeten 30 Stlaven produciren ließ, gewann er durch diefe Theilung der Arbeit einen weit reichlicheren Saushalt, weit reichlichere Benugmittel für fich, als wenn er auch noch biefe 10 Stlaven, oder alle hundert, direct für die Bervorbringung von Lebensmitteln mit ihren Fingern und Rageln hatte arbeiten laffen. Ja burch die fortgesete Arbeit diefer Behn, welche die Wertzeuge



für die 30 und die 60 liefern, tommt diefer Gigenthumer nun bald babin, daß in Folge der verbefferten Aderbaumertzeuge fcon 50 aderbautreibende Stlaven hinreichen, Die Lebensmittel fur alle hundert zu produciren. Er hat alfo jest gehn von diefen 60 Stlaven verfügbar und lagt fie ju ber Colonne der die Bertzeuge anfertigenden Stlaven flogen, die fich bemnach jest auf 20 belauft. Durch die viel funftlicheren und wirtfameren Arbeitswerkzeuge aller Art, welche biefe 20 erzeugen, wird jest fomohl Die Broduction der 30 Stlaven, welche die ju feinem perfonlichen Bebrauch bestimmten Lugusgegenstande erzeugen, ale bie Lebensmittelproduction ber 50 Aderbaufflaven viel ertragreicher. Riften und Raften, Reller und Scheunen fcmellen ihm über, feine Lurusgenuffe verfeinern fich immer mehr, Burpur, Seide und buftiges Linnen fteben ihm gur Berfügung und es zeigt fich, daß durch die verbifferten Aderbauinftrumente und Methoden ichon 40 Stlaven binreichen wurden, ben Lebensunterhalt fur die 100

aufzubringen.

Bei biefen neuerbings bisponibel geworbenen 10 Stlaven macht der Mann vielleicht eine Theilung; funf derfelben läßt er ju der Colonne der für feinen Lorusbedarf thatigen 30 Stlaven ftogen, eine Abtheilung Lautenschlägerinnen und Tangerinnen in berfelben bilbend, und um die andern fünf verftartt er wieder die Colonne der die Werfzeuge und Arbeiteinstrumente producirenden Stlaven, die jest bon 10 icon auf 25 emporgemachfen ift. Aber burch bie immer complicirteren und productiveren Bertzeuge, welche diefe ichaffen, wimmeln jest die Luxusmittel, welche die fur feinen perfonlichen Benug thatigen Stlaven bervorbringen, und der Mann fieht, dag er diefe Lugusgenuffe fogar noch viel vermehren und verfeinern tann, wenn er von den 35 Luxusfflaven 10 abtrennt und ju der Colonne der Bertzeugs= arbeiter ftellt, um fie auf diefem indirecten Wege um fo gablreichere Benugmittel für fich erzeugen ju laffen. Diefe Colonne beläuft fich jett, aus urfprunglich 10, fcon auf 35 Stlaven; ber Mann lagt bohren, hammern, malgen, Mafchinen aufführen ohne Unterlag, und er erlangt burch bie hierdurch immer fteigende Ergiebigteit ber Arbeit eine immer größere Menge ber belitateften Benuffe, wie der nothwendigen Lebensmittel - gang abgefeben davon, daß er durch die Bermehrung derfelben die Mittel erlangt, auch die Bahl ber Stlaven felbft fich burch Fortzeugung betracht= lich vermehren ju laffen und nun diefe vermehrte Stlavenzahl in die früheren drei Colonnen ju vertheilen. -

Innerhalb jener 100 Sclaven aber hat fich bas Bablen-

verhältniß aus ursprünglich 30 Luxusartitel, 60 Lebensmittel und 10 Wertzeuge producirenden Stlaven jest dahin verändert: 25 unmittelbare Lugusgegenstände, 40 unmittelbare Lebensmittel und

35 Bertzeuge producirende Stlaven.

Sie sehen also, herr Schulze, was ber Mann wirklich gethan hat, war nicht "Sparen", sondern unablässig die Richtung der Produktion verändern, immer neue Theilung der Arbeit einführen, immer mehr Arbeitefraft von der un mittelbaren Broduction von Lugues und Lebensmitteln auf die mittelbare Produktion derfelben, also auf die Produktion von Berkzeugen, Maschinen, kurz capital fix (ftehendem Capital) aller Art verwenden, und je mehr er dies that — was Ihnen als ein "Sparen" ericheint - befto mehr Benufimittel ftromten ibm zu.

Es ging diefem Mann wie Julia von ihrer Liebe gu Romeo fagt: "Je mehr ich gebe, besto mehr hab' ich." Je mehr Stlaven er an die dritte Colonne ber zur Produktion bes ftebenden Capitale bestimmten Stlaven bingab, befto mehr Genugmittel hatte er, vergebrte er, und tonnte er

verzehren!

Diefer Mann, herr Schulze, ift das reale Bild der Ent-wicklung der europäischen Gesellschaft und ihrer Kapitalien. Sie sehen also jett wohl, daß von "Entsagung" und von "Sparen" selbst des fremden Arbeitsertrages dabei nicht die Rede mar:

Sie feben zugleich, Berr Schulze, daß, wer da fagt: "Thellung der Arbeit", zugleich — was zu fehr übersehen wird — sagt: "gemeinsame, vereinte Arbeit", und daß diese gemeinsame vereinte Arbeit und die durch sie bedingte Cultur und Capitalbildung zuerft und lange allerdings nur in der Form der Stlaverei, in der Form gewaltsamer Unterwerfung und Bereinigung, durch Aufhäufung fremden Arbeitsertrages möglich mar.

Freilich alfo ift es ein Blud, dag die Stlaverei an der

Biege ber civilifirten Rationen geftanden hat.

Aber finden Sie nicht, herr Schulze, daß es an der Zeit ware, der Stlaverei in ihren verschiedenen Formen und Abstufungen, die aber immer nach wie bor in ber hauptsache existirt, bag es Zeit mare, bem Aneignen fremden Arbeitsertrages endlich ein Ende gu machen?

Ein Ende zu machen, fage ich? Ach nein! Der Weg wird noch lang und die Entwidlung nur allmählig fein! Aber baß es

um fo mehr Beit mare, wenigstens ben Anfang bes Enbes

zu machen?

Bedenfalls haben Gie nun gefeben, wie wenig durch "Gbaren" urfprunglich bie Capitalien entstanden find und fich permehrt baben.

Wollen Gie aber gar miffen, wie in einer fo entwickelten Befellicaft wie die heutige neue Capitalien fich bilben?

Mehmen wir concrete Beispiele, Berr Schulge!

3ch taufe ein Grundftud fur 100,000 Thaler. 3ch fete ben Fall, daß ich 5 Brocent meines Rapitale aus dem Grundftud erlofe und diefe jahrlich rein ausgabe. 3ch "fpare" alfo gar nichte. "Ja noch mehr, ich gebe jahrlich 2000 Thaler über mein Gintommen aus, verschwende alfo, verschulde mich. nach gehn Jahren vertaufe ich bas But, und in Folge ber inawifchen gestiegenen Daffe und Dichtigfeit ber Bevolkerung und der dadurch gefliegenen Breife bes Getreides ober ber Bauplate erlose ich jest vielleicht 200,000 Thaler für das Grundstud. Ich bezahle die 20,000 Thaler Schulden, die mir durch zehnjahrige verfdwenderifde Ausgaben entstanden find und habe dennoch ein neues Capital von 80,000 Thalern. Run es hat fich eben gebilbet durch bie - gefellichaftlichen Bufammenhange. Es hat fich gebildet badurch, daß eine gahlreichere und bichtere Bevölkerung auf berfelben Bobenflache entftanden ift. Es hat fich gebildet badurch, daß jest vielleicht unfruchtbarere Meder von toftfpieligerem Ertrag in Angriff genommen werden muffen, um bas nöthige Lebensmittelquantum für die Mation zu erzeugen, und baf ber Marttpreis des Getreibes nun auch die Getreidepro= duttionstoften auf diefen unfruchtbareren Medern verguten muß, was mich in den Stand fest, auch mein Betreibe gu diefem gefliegenen Breife zu vertaufen.

Es hat fich gebildet vielleicht dadurch, bag geftiegener Reichthum einer andern Bevölterung diefer die Mittel giebt, burch eine mirtfamere Mitbewerbung um diefe Betreideprodutte Breis derfelben ju fteigern, oder vielleicht badurch, bag in einem andern Cande die Rorngolle abgefchafft werden und dies felbe

Refultat hierdurch eintrat.

Rurg es hat fich vielleicht gebilbet durch Alles, - nur

nicht durch meine Arbeit und burch mein "Sparen."

Dber ich fete den Fall, ich habe bei Unlegung ber Coln-Mindner Gifenbahn 100,000 Thaler Actien al pari gezeichnet. 36 habe, ohne mich fonft irgend um diefe Gifenbahn zu befummern, Jahre, Jahrelang erft 5, bann 8, bann 10, bann 12, bann 13 

Procent aus meinem Unlagecapital bezogen, alfo eine mahrhaft riefige Dividende und ich habe sie unerbittlich bis zum letten heller ausgegeben. Ich vertaufe jett diese Coln-Mindner Actien, fie stehen 175 nach dem Courszettel, und ich habe jett ein neues Capital von 75,000 Thalern gewonnen in der hand, ohne jemals einen heller "aus meinem Eintommen angesammelt und gefpart gu haben."

Bie hat fich dies neue Capital gebildet? Durch die gefellschaftlichen Zusammenhänge, herr Schulze!

Der Personenvertehr ift gestiegen, der Gutervertehr ist gestiegen, durch die Erfindung eines englischen Ingenieurs vielleicht find die Betriebstoften geringer geworden - furg burch alle gefellschaftlichen Busammenhänge, nur nicht durch meine Arbeit und durch mein "Sparen" repräsentirt jest die große Anlage, Coln-Mindner Gifenbahn genannt, und folglich auch jedes Bruch= theil (Actie) derfelben wirklich einen um fo viel höheren Capital=Berth.

Und bemerten Gie mohl, Berr Schulze, daß man auf diefe Beife an Coln-Mindner Gifenbahnactien gu neuen Capitalien tommt, - das mußten Gie wiffen! Der gange Rreis Ihrer Bekannten ift daran reich geworden, an den Coln-Mindnern und an den Oberichlefischen Littera A., und an ben Oberichlefischen Littera B., und an den Magdeburg-Halberftädtern und wie fie noch alle heißen mögen. Und wenn Sie und obgleich Sie noch weniger von National Dekonomie verstehen als ein neugebornes Rnäblein, — das mußten Sie miffen, denn Sie haben hunderts mal im Rreise Ihrer Bekannten davon sprechen hören!

Benn Sie also gleichwohl fagen, (p. 25): "Capital ift in allen Fällen bas unmittelbare Ergebniß eines Sparens. Es entsteht nur, wenn Jemand nicht fein ganges Gintommen gur Befriedigung feiner augenblidlichen Bedurfniffe verwendet, fondern einen Theil davon zurudlegt," und wenn Sie nochmals be-tonend fortfahren: "Anders konnen Capitalien überhaupt nicht zu Stande kommen," fo schneiden Sie sich dadurch un-rettbar jede Ausflucht ab, im guten Glauben gewesen

gu fein!

Es mag nicht Bedermanns Sache fein, fich den Unterschied des Capitals in feiner volkswirthichaftlichen und in feiner pris vatwirthicaftlichen Bedeutung flar zu legen und noch weniger biefen Unterfchied bei allen weiteren Unterfuchungen und einzelnen Fallen fcarf im Muge gu behalten.

Es mag nicht Jebermanne Sache fein, fich bie noch ber-

wideltere Frage flar zu machen, warum sogar ein Sewürzkrämer in Delitich, der aus seinem Jahresverdienst von 1000 Tahlern 500 Thaler zurücklegt, hiermit fremden Arbeitsertrag aufhäuft, da alle Productivität des Capitals heute eben immer darauf bezuht, daß bei dem eigentlichen Productionsunternehmen der Arbeitsertrag des Arbeiters vom Unternehmer aufgehäuft wird und hiernach, wenn Capital erst überhaupt productiv ist, es nothzwendig auch bei allen andern gesellschaftlich erforderlichen Capitalanlagen, als dem eigentlichen Productionsunternehmen diezselbe Productivität bewähren, gleichfalls Prosit abwersen muß, da sich sonst für diese andern Capitalanlagen keine Capitalien sinden würden.

Für alles dies und noch vieles Andere follen Sie durch Ihre

Untenntniß entschuldigt fein.

Aber bas mit den Coln-Mindnera, bas mußten Sie ohne

jebe Biderrebe!

Bon den Milliarden, die auf diese Beise in Europa in ben letten zehn und zwanzig Jahren gewonnen worden find,

wußten Gie.

Mochten Sie sich also selbst in Ihrem unklaren Kopfe vorsstellen, daß die Capitalien auch durch "Sparen" zu Stande kommen, so wußten Sie jedenfalls, daß Sie auch auf anderem Wege sich bilben. Und wenn Sie nun dennoch, um dem Arbeiter die nöthige Berehrung vor dem stillen Märthrerthum des Capitalisten einzuslößen und ihn mit dem religiösen Glauben an die Legitismität der heutigen Wirthschaftszustände zu durchdringen und die verfängliche Frage bei dem Arbeiter zu vermeiden, wieviel Capital wohl auf dem einen und wieviel auf dem andern Wege entstehe, — wenn Sie deshalb sagen, Capital entstehe "in allen Fällen" nur dadurch, daß Jemand "nicht sein ganzes Einstommen zur Befriedigung seiner Bedürsnisse verwendet", sonstennen "Theil davon zurüdlegt" und nochmals hinzussusen. "Anders können Capitalien überhaupt nicht entstehen" — so haben Sie — es hilft nichts, Herr Schulze, ich muß es Ihnen sagen; Wahrheit vor Allem! — so haben Sie ganz beswußt gelogen!

Und indem Sie vor Arbeitern logen, vor einem Publistum, dessen gesammte Lebensinteressen von dieser Frage abshängen, und das zugleich nicht die nöthige "Bildung" bestet, um Ihre Trugschlüsse sich klar machen und widerlegen zu können, so qualificiren Sie sich hierdurch selbst zu einem ganz bewußten B — — Ich will das Wort nicht ausschreiben, herr Schulze,

aber blos beshalb nicht ausschreiben, weil ich die Benugsthuung haben will, daß das öffentliche Gewissen selbst ers ganzt, welche Benennung Ihnen zukommt!

Und bemerken Sie wohl, herr Schulze, es ist in beiden Fällen, die ich seite und die Ihnen ganz bekannt sind und alle Tage vorkommen, im Falle jenes Grundstücks wie der Coln-Mindner Actien, auch keine jener "Uebertragungen von Capital" eingetreten, wie Sie sie in dem Abschnitt "c., Ueberstragbarkeit des Capitals" (p. 26 und 27) auseinander seigen. Sie sagen nämlich daselbst zu besserr Berdummung der Arkeiter: freisich sehe man alt Menschen im Resser Gapiten Sagen Arbeiter: freilich febe man oft Menfchen im Befige großen Ca= Arbeiter: freilich sehe man oft Menschen im Besitze großen Capitals, die niemals gearbeitet, niemals gespart hätten. Aber das widerspräche Ihrer Capitalerklärung nicht. Denn diesen sei das Capital eben von Andern "übertragen" worden. Als solche Nebertragungsarten gehen Sie nun durch: Erbschaft, Schenkung, Spiel, Betrug, Raub, Diebstahl und knüpsen hieran den Sat (p. 27): "daß aber auch alle diese erlaubten und unerlaubten Arten nur bereits geschaffenes Capital aus einer Hand in die andere übergeht, niemals aber Capital oder überhaupt Vermögen erzeugt oder geschaffen wird, daß das letztere vielmehr ein für allemal nur durch Arbeiten und Sparen möglich ift, wird nach dem Gesagten wohl Bedem einleuchten." Und nach diesem triumphirenden Sate sind Sie ficher in dem Gehrine Ihre diesem triumphirenden Sate sind Sie ficher, in dem Gehirne Ihrer Arbeiter auch noch das letzte Luftloch verstopft zu haben, durch welches ein frischer Luftzug des Berstandes wehen könnte! Aber, Derr Schulze, in dem oben gesetzten Beispiel von dem neuen Capital von 75,000 Thirn., welches ich an den Cöln-Windener Actien erlangt habe, habe ich weder gearbeitet noch gespart. Ich habe auch nicht betrogen, geraubt oder gestohlen; ich bin übershaupt dabei vor dem Staatsanwalt ganz unangreifbar. Es hat haupt bavet vor dem Staatsanwalt ganz unangreisdar. Es hat mir es auch Niemand geschenkt oder vererbt. Ich habe auch nicht gespielt, Herr Schulze, und mir so nur einen Werth angeseignet, den ein Anderer vor mir schon rechtlich besaß. Denn unterscheiden Sie wohl, Herr Schulze, ich habe nicht von Agiostage und Börsenspiel in jenem Fall gesprochen. Sondern es ist in demselben effectiv und reell ein neuer Capitalwerth entstans In Folge des vermehrten Bertehre, der verringerten Betriebstoften 2c. ift jett die gesammte Coln-Mindener Eisenbahn — und somit auch jeder Antheil an ihr — wirklich mehr werth. Diesen neuen Capitalwerth hat Niemand vor mir als rechtlicher Besitzer beseffen; folglich hat ihn mir auch Niemand "übertragen;" gleichwohl habe ich auch weber gespart noch gearbeitet. Woher tommt dieser neue Capitalwerth? Die Sache ift wirklich wunderbar! Es ift, als ware er vom himmel ge-fallen!

Aber vielleicht werden Sie hier wüthend, Herr Schulze, und rufen mir zu: "Sie Dummtopf! Sehen Sie denn nicht, daß dieser Capitalwerth von den Cöln-Mindener Eisenbahnarbeitern und allen andern Gruppen von Arbeitern, die mit diesem auf dasselbe Resultat hinwirkten, hervorgebracht und Ihnen als dem Besitzer von Eisenbahnactien übertragen worden ist?" Eistreilich sehe ich das, Herr Schulze! Und ich tödte mich ja eben schon dies ganze Buch hindurch, Ihnen dies zu beweisen! Benn Sie das aber auch wissen, dann sind Sie ja dreismal entlarpt!

Denn dann wüßten Sie ja eben Alles, was ich Ihnen beweise! Dann wüßten Sie ja, daß diese "llebertragung" keine
feie ist — denn jene Arbeiter haben mir durchaus nichts übertragen wollen — daß sie überhaupt keine juristische "llebertragung" ist, denn jener Capitalwerth hat vor mir keinen
andern rechtlichen Besitzer gehabt, — wie dies bei Raub,
Diebstahl, Spiel der Fall ist — sondern daß dies eben die ökonomische "Uebertragung" des heutigen Productionsprocesses
ist, welche darin besteht, dem Capitalisten den Arbeitsertrag der Arbeiter zuzuführen.

Dann wiffen Sie Alles, Alles, worüber wir ftreiten! Dann wiffen Sie das Gegentheil von Allem, Allem, mas Sie ben Ar-

beitern fagen!

Ich habe Ihnen jest bewiesen, Herr Schulze, und brei und viermal bewiesen, das Product welchen "Sparens" und welcher "Entsagung" von Seiten unserer Capitalisten die europäischen

Capitalien find.

Aber ich tann diesen Abschnitt nicht schließen, ohne die classische Bointe zu betrachten, in welche ein talentvoller Schüler von Ihnen Ihre Capitaltheorie zusammengefaßt hat! Haben wir Sie vorhin (p. 92) als Psalmist und somit als Solofänger beswundert, so wollen wir uns den Genuß nicht versagen, auch noch ein turzes Duett zu hören, welches Sie mit jenem talentvollen Schüler gesungen haben und es, indem wir es mit unserer Stimme begleiten, in ein träftiges Terzett verwandeln.

Es mar alfo in der Situng Ihres Berliner Arbeitervereins vom 4. December 1863, daß diefes Duett gur Aufführung tam.

Einige Arbeiter hatten die Anficht ausgesprochen, daß der Arbeiterverein von der "Bildung," für die durch den Schulze'schen Ratechismus nun fcon genug gefchehen fei, dazu übergeben muffe, ein Mittel zur Berbefferung der materiellen Lage der Arbeiter

und fomit des Arbeitelohnes ausfindig gu machen.

Da springt Ihr Schüler und Abjudant, der Fortschritts-Abgeordnete Herr Faucher, auf die Tribüne (Alles Folgende ist wörtlich aus der Berliner Reform — einem Herrn Schulze auf's engste
befreundeten Blatte — vom 6. December 1863 entlehnt) und
läßt sich vernehmen wie folgt: ".... Reben dem berechtigten
Arbeitslohn steht ein ebenso berechtigter Factor, das ist der Capital-Zins; dieser Zins ist nichts weiter als der Lohn für die bemiesene Enthaltsamleit; wer Capital sammelt, hat sich Entbehrungen auferlegt, er hat die von ihm erworbenen Mittel
nicht verbraucht, sondern sie in verbesserten Wertzeugen, Borräthen
und dergleichen angelegt, und er ist dadurch in den Besit von
Capitalien gelangt, die der Allgemeinheit zu Gute kommen; dasür, daß er seinen Borrath, die Früchte seiner Enthaltsamseit hergiebt, muß er belohnt werden, und das geschieht durch die Zahlung
von Zinsen, denn diese Entbehrung ist soviel und oft noch
mehr werth als die Arbeit selbst. Es ist daher nicht möglich, daß der Arbeitslohn auf Kosten des Entbehrungslohns
sich, daß der Arbeitslohn auf Kosten des Entbehrungslohns

Ift es erhört!! Also der Capitalprofit, (denn beiläufig, Herr Faucher, wenn der Arbeiter eine Erhöhung des Arbeitslohns fordert, so steht er nicht unmittelbar dem Capitalzins als solchem, sondern dem ganzen Capitalprofit — Unternehmerprofit — von welchem der Capitalzins nur ein bescheidener Theil ist, gegensiber), also der Capitalprofit ift der "Entbehrungslohn!!"

über), also der Capitalprosit ift der "Entbehrungslohn!!"
Und hierauf besteigt Herr Schulze-Delizsch in Berson die Tribüne: "Aus dem so eben gehörten Bortrage des Herrn Faucher ist die Nothwendigseit recht ersichtlich, daß eine regelrechte Organissation in den Borträgen stattsinde. Was Ihnen eben gesagt wurde, ist das AB Calles deffen, was ich Ihnen in meinen Borträgen ausssührlich klar zu machen glaubte."

Ja wohl, Herr Schulze, ist es, wie Sie sagen! Der "Entsbehrungslohn" ist, wie wir durch die ausssührliche Betrachtung

Ja wohl, herr Schulze, ift es, wie Gie sagen! Der "Entsbehrung 81ohn" ift, wie wir durch die aussührliche Betrachtung Ihrer Lehren gesehen haben, nur die pointirte, draftische Zusamsmensaffung Ihrer Lehre in ein einziges Wort. Aber eben deshalb

- ift es erhört, ift es erhört!!!

Der Capitalprofit ist ber "Entbehrungslohn!" Glückliches Bort, unbezahlbares Bort! Die europäischen Millionare Asketen, indische Buffer, Saulenheilige, welche auf einem Bein auf einer Saule ftehen, mit weit vorgebogenem Arm und Oberleib und

blassen Mienen einen Teller in's Bolt stredend, um den Lohn ihrer Entbehrungen einzusammeln! In der Mitte und hoch über alle seine Mitbuger hinausragend als Hauptbuger und Entbehrer das Haus Rothschild! Das ift der Zustand der Gesellschaft! Wie ich denselben nur so verkennen konnte!

Und menn das noch ein Andrer gesagt hatte, ein Bauquier etwa! Aber was Sie nur für ein Böller und Braffer Ihr Lebtag gewesen sein muffen, herr Faucher! Denn meine Freunde sagen mir, daß Sie gar teine Capitalien haben, und ein mäßig reicher Banquier wurde gar nicht die Kosten, die er für eine anständige Mahlzeit aufzuwenden gewohnt ift, hingeben, um dafür den jährelichen "Entbehrungesohn" (Capitaleinkommen) einzutauschen, den Sie beziehen!

Und was nur diese Arbeiter fur Boller und Praffer fein muffen, wo fie nur insgeheim ihre Billen, Landhauser und Daitreffen haben, und ihre Orgien feiern muffen, daß fie fo gar keinen

Entbehrungelohn beziehen!

Doch Scherz bei Seite, benn es ift nicht möglich, hierbei gu fdergen, und felbft ber ingrimmigfte Scherz reicht bier nicht aus und verwandelt fich nothwendig von felbft in den Ausbruch offener Emporung! Es ift Beit, es ift Beit, die Stimmen biefer Caftraten burch den rollenden Ton groben Baffes zu unterbrechen! 3ft es erhört - mahrend es fich mit dem Capitalprofit verhalt, wie wir icon hinreichend gezeigt und noch grundlicher zeigen werden, mahrend das Capital der Schwamm ift, welcher allen Arbeiteertrag und Arbeiteschweiß in fich auffaugt und ben Arbeitern nur des Dafeine Rothdurft übrig lägt, hat man den Muth, den Capitalprofit den Arbeitern ale den "Entbehrungelohn" fich tafteiender Capitaliften auszugeben?! Arbeitern, armen Arbeitern, barbenden Arbeitern bat man ben Duth, Diefen unendlichen Spott, Diefen beifenden Sohn öffentlich in's Beficht zu werfen?! Giebt es gar tein Gemiffen mehr und ift die Schaam zu ben Beftien entflohen?

Und fo weit hat man bereits die Berdummung und Entsmannung des Bolles mit Erfolg betrieben, daß die Arbeiter selbst, statt in ein Gewitter von Unwillen auszubrechen, dieser offenen Berhöhnung geduldig zuhören? Warum hat das Gefetz keine Strafe für Dinge dieser Art, und ist die systematische Bers

dummung des Bollegeiftes denn fein Berbrechen?

Die Belt geschichte tennt teine fo elende, fo pfaffische Deuchelei wie diefe da! Die Bfaffen des Mittelalters gaben dem Bolte doch wenigstens, wenn fie die Ungleichheit der Reichen und Armen besprachen, die freundlich troftende hoffnung, daß sich diese Ungleichheit da oben im Jenseits ausgleichen und vergelten werde. Sie erkannten doch wenigstens das Dasein dieser drückenden Ungleichheit und die Grechtigkeit einer hoffnung auf dereinstige Bergeltung an!

3hr, unerreichbare Beuchler, übertrefft Alles, was je bie pfäffischfte Seuchelei des Mittelalters geleistet! 3hr macht bie Gludsguter und Bortheile der Reichen umgetehrt zu gerechten Bergeltungen ber Entbehrungen und Entsagungen, bie

fle fich icon in Diefem Leben auferlegt!!

Aber, Herr Schulze, Alles hat seine Zeit, Alles racht sich schon hienieben, und der Tag wird tommen, wo das öffentliche Gewissen Sie und Ihre Heuchelei und Ihre Helfershelfer brandsmarken wird, wie Sie es verdienen!

Dan wird Ihnen das Wort "Entbehrungelohn" auf

Die Stirne brennen!

## "d) Credit und Capitalrente."

Ich kann und muß jest schneller mit Ihnen zu Werke gehen, herr Schulze. Ich kann es, denn wir haben jest Ihre nationalsölonomischen Kenntnisse überreichlich kennen gelernt und Alles bei Ihnen Folgende ist nur eine Wiederholung und ein weiteres Breitteten desselben Geschwäses. Ich muß es, denn ich überschreite sonst bei weitem den Kaum, der dieser Schrift gesteckt ist. Ich kann es aber auch deshalb, weil nun Ieder, der dis hierher mit Ernst und Verständniß gelesen hat, dadurch von selbst in den Stand gesetzt ist, wenn er in Ihrem Buche zu seiner eigenen Belustigung weiter liest, den Brei von Worten, in welchem Sie Ihre vollständige Gedankenlosigkeit und Unkenntniß verbergen, zum Stehen zu bringen und ihn in den ihm zu Grunde liegenden Unsinn aufzulösen.

Ich betrachte also nur noch möglichst turz die Hauptpunkte. In diesem Abschnitt wollen Sie die "Capitalrente", das heißt also die Produktivität des Capitals ökonomisch erklären. Und das machen Sie nach Bastiat's Borgang, indem Sie (p. 29) den Capitalzins also erklären, "denn Capitalzins ist weiter nichts als der Kauspreis für die Nutung oder den Gebrauch einer Sache während einer bestimmten Zeit."

Mit andern Worten: Sie behandeln diese Frage wieder in der schiefen Beise, als stünde fie zwischen Unternehmer und Unter-

Fall ift, da fie vielmehr lediglich fteht zwischen Capitalift und

Es genügt dies festzuhalten, und es wäre nicht einmal ein Berdienst dabei, dies weiter zu entwickeln. Denn dies hat bereits Rodbertus in seinem schon vor dreizehn Jahren (1851) ersichienenen dritten socialen Briefe gegen die Herren Bastiat-Thiers ausstührlich und meisterhaft gethan, eine Entwickelung, welche Jeder somit nachlesen tann.\*) Aber Sie haben das entweder nicht gelesen oder nicht verstanden — obgleich ich Arbeiter kenne, die es vollsommen verstanden haben — und so nehmen Sie denn von dem Inhalt dieser brillanten und epochemachenden Kritik nicht die geringste Notiz und halten es für einsacher und offenbar auch viel sicherer, dieselbe auch nicht durch ein Wort zu widerstegen!

Der Capitalzins, Herr Schulze, ob gerecht oder nicht, kann überhaupt gar nicht in der Beise, wie Sie es versuchen, als prismäre selbständige Erscheinung erklärt werden. Er ist eine abgeleitete Erscheinung, wie Sie dies auch hin und wieder selbst zu sehen scheinen, dann aber in Ihrer gewöhnlichen Gedankenslösseit wieder schießen lassen, abgeleitet, nämlich aus dem Prosit, welchen das Capital in den Händen eines unmittelsbaren Poduktionsunternehmers abwirft. Beil das Capital in den Händen des Unternehmers productiv ist, weil je 1000 Thaler mehr in seinen Händen einen neuen Capitalprosit abwersen, kann und wird er mir auch, wenn ich es vorziehe, um der Mühe der Geschäftsverwaltung zu entgehen, nicht direct, sons dern durch Zwischenschiebung eines Unternehmers zu produciren und ihm die 1000 Thaler hierzu überlasse, von dieser Productivität, welche dieses Capital in seinen Händen hat, irgend einen

Diefer Theil ift ber Zins, und ift so das Capital erft productiv und zinstragend Aberhaupt, so wird es auch bei jeder andern Berwendung, zu der es erforderlich ist und für die es sich

fonft nicht fande, Bine abwerfen muffen.

Theil ablaffen.

Das wiffen auch die Bourgeois-Dekonmen feit lange und fie haben selbst nicht nur den Zins als diesen abgeleiteten Theil des Unternehmerprofits erklärt, sondern auch die näheren Gesetze bestimmt, welche in unserer Gesellschaft das Wachsen und Fallen des Zinses im Berhältniß zum Wachsen und Fallen des Unternehmerprofits regeln.

<sup>\*)</sup> Dritter focialer Brief von Rodbertus. Berlin, 1851, p. 101 — 111.

Um also ben Bins zu erklaren, mußten Gie zubor die Broouctivität des Capitals in den Sanden des Unternehmers fritifiren und analisiren, mas Gie, wie wir gesehen, mit feiner Gylbe

gethan haben.

Statt beffen, wollen Sie die Gerechtigkeit bes Capitalginfes in "ichagenden Beispielen" nachweisen. "Um dies in fchlagenben Beispielen darzuthun - fagen Gie baselbft p. 29 - muß immer wieder darauf gurudgewiesen werden, daß man Capital ftets in feinem richtigen Ginne und nicht blos ale eine Summe Belb auffaßt. Alfo der Befiter eines Aders leiht ober verpachtet eis nem Andern Diefen mit der barauf ftehenden Erndte (fein Capital) auf ein Jahr mit der Bedingung, ibn bas Jahr barauf, ebenfalls mit flehender Erndte jurudzugemahren. Jedermann fleht, daß biefe Rudgemahr des Feldes mit der Erndte des nachsten Jahres fein Entgeld für den Feldbefiger ift, daß er dafür mit gutem Sug noch einen Pachtzine fordern wird, da er ja die Erndte des Bachtjahres verliert. Diefe dem Bachter überlaffene Erndte gemabrt bemfelben ja nicht blos den Samen, welchem die fpater gurudgugemahrende Erndte entteimt und etwa noch bas geringe Aderlohn, fondern ein anfehnlich Dehr bon Getreide, welches Dehr der Bachter entweder im eigenen Confum ober burch Berfauf bermerthen fann."

Ich finde gleichfalls dies Beispiel fehr "fclagend," Berr Schulge! Es schlägt Ihnen nämlich ins Geficht und beweift,

daß Gie nicht benten tonnen!

Daß ein Ader Getreide bringt, zeigt freilich schon der sinnliche Anblid. Daß aber ein haufen Gelbes — oder etwa auch ein haufen Waaren irgend welcher Art — gleichfalls etwas hervorbringt und daher Zins eintragen muß, ift nicht so leicht zu sehen und sollte eben von Ihnen erklärt werden. Sie machen das ganz einsach! Sie setzen voraus, daß der haufen Geld oder der haufen Waaren eben so productiv sei, wie der Acker und fragen dann triumphirend: muß dieser hausen also nicht eben so gut eine Erndte geben, wenn er auch keine trägt?

Oder um von der Ackersorm abzusehen und die andern langweiligen Beispiele, die Sie bringen, alle mit Einem Zuge zu
illustriren: Sie setzen voraus, daß das Capital, dessen Brod uctivität Sie eben erklären sollen, in den Händen von
Beter productiv sei, und fragen dann triumphirend: wird es
also nicht anch bei Paul productiv sein, und ist es also nicht
recht, daß Paul dem Peter von dieser ihm überlassenn Productivität abgiebt? Ei freilich Herr Schulze, was dem Einen Recht

ift, ist bem Andern billig. Ist bas Capital einmal productiv in ben handen Beters, so ist es bies auch in denen Pauls und alles

weitere ift in ber Ordnung.

Die Sache ift nur zu erklären, woher die Productivität des Capitals überhaupt, woher sie in den Händen Beters kommt, und die Natur dieser Zeugungsfähigkeit eines todten, auch mit keinen "Naturkräften" begabten Gegenstandes zu analysiren. Statt dessen Sie das zu erklärende einfach unbemerkt als Thatssache voraus und somit haben Sie es dann durch die Boraussseyung bewiesen!

Diefe glangende Denkmethode zieht fich ununterbrochen durch Ihr ganges Buch, und jede Seite besselben ift voll von Beispielen diefer Art. Aber einen Bluthenpunkt erreicht Ihre gewaltige

Denffraft turg nach ber gulett betrachteten Stelle.

Sie wenden fich bei Ihrer Betrachtung des Zinses gegen die Socialiften, gegen die "Unverständigen," welche den Zins abschaffen wollen, und rufen aus: "Ja, Zins ift lästig! Hebt den Zins auf, und der Eredit ift weg, und wenn Ihr ihn am nöthigsten braucht, fehlt er Euch!

Abgefehen davon, herr Schulze, daß bei uns vorläufig noch Niemand den Borfchlag gemacht hat, bereits den Zins aufzuheben — sehen Sie denn wirklich nicht den unvergleichlichen logischen Unfinn, den Sie in diesen kurzen Sat so meisterhalt zusammen-

brängen?

Alle Socialiften, welche ben Bins "aufheben" wollten, à la Broudhon zc., haben dies nie in der Beife erreichen wollen, daß der Einzelne dem Andern gar nicht ober aus allgemeiner Menfchenliebe zinslos borge, wie bas Ranonifche Befet dies verlangte und wie bas Dofaifche Gefet bies wenigstens von ben Buden untereinander auf Grund des Nationalitätsgefühls verlangte. Sondern fie haben das ftets in der Beife erreichen wollen, bag fie durch Boltsbanten oder Staatsbanten 2c. 2c., turg durch gang pofitive ftaatliche und gefellicaftliche Ginrichtungen Die Unentgeltlichkeit bes Credits organifiren wollten, b. h. einen Buftand berbeiführen, wo Beber die ihm nothigen Capitalien umfonft barleiben tonne. Broudhon hat dies fcon im Ramen feiner Bineaufhebung ausgebrudt, indem er fie ,,la gratuité du credit," die "Unentgeltlichkeit des Credites," nannte. Das muffen Sie auch wissen, denn wenigstens die Fibeln bes herrn Baftiat haben Sie ja gelefen, und Baftiat's Discuffion mit Broudhon breht fich eben gang und gar um biefes Thema und tragt biefen Titel.

Man tann nun — und dies noch mit gutem Recht — beftreiten wollen, daß durch die Borschläge des Kleinburgers Proubhon
dies Resultat jemals erreicht werden würde.

Der es konnte Jemand noch weiter geben und etwa behaupten wollen, daß es überhaupt unmöglich fei, dies jemals zu er-

reichen.

Bon alle diesem thun Sie nichts, herr Schulze. Sondern Sie sagen: "Hebt den Zins auf" — und Sie unterstellen in diesem Sat also die Möglichkeit einer solchen Aussebung mindestens für einen Augenblick. Sie wollen ste absichtlich unsterstellen, um-gerade zu zeigen, welche verderbliche Folgen die Aussebung haben würde. Und gegen jene Socialisten gewendet und gegen ben Sinn, welchen überhaupt die "Aussebung des Zinses" in der Diskussion des gegenwärtigen Jahrhunderts haben tann, brechen Sie nun in den glorreichen Sahrhunderts haben flästig! Hebt den Zins auf, d. h. bewirkt, daß der Eredit unentgeltlich sei, und Jeder jederzeit umsonst die ihm nöthigen Capitalien erhält, und — der Eredit ist weg, und wenn Ihr ihn am nöthigsten braucht, fehlt er End!!"

Begreifen Sie jest den haarstraubenden Blödsinn und Widers spruch dieses Sates? Ift es erlaubt, herr Schulze, einen Sat von zwei Zeilen zu schreiben, der in seinem Bordersat seinen hintersat, in seinem hintersat seinen Bordersat aufhebt?

Angenehmer Denker, der Sie sind! Das also, daß Sie Ihren Arbeitern den realen Sinn verschweigen, welchen die Formel der Zinsaushebung bei jenen Socialisten, welchen sie der ganzen Discussion unseres Jahrhunderts hat — das ist die plumpe, elende Täusch ung, durch welche Sie die Arbeiter mit dieser triumphirenden Wendung von den verderblichen Folgen der Zinsaussehung überzeugen!

Sind Sie wirklich fo blobfinnig, einen folden Satz zu fchreiben, ohne seinen Widerspruch zu merken, oder ift es bloge Absticht, zu täuschen — darüber moge Jeder nach seiner Wahl selbst ent-

fceiben !

Auf das lettere deutet noch die dem angeführten Sate uns mittelbar vorausgehende Stelle bin. Sie lautet alfo (p. 32):

"Und diese Rücksicht wird noch verftärkt, wenn man sich in die Lage des weniger bemittelten Arbeiters denkt, mag er sich vom Betriebe eines eigenen kleinen Geschäfts nähren oder für seine Leistungen von Anderen gelohnt werden. Was würde aus ihm, wenn er sich im Alter zuruckzieht, um von seinen mäßigen

Erfparniffen gu leben, gemahren diefe nicht irgendwie einen Ertrag? Belde enorme Summen mußten biefe Denfden fammeln, um eine Berforgung im Alter zu haben, wenn diefes angefammelte Bermogen teine Rente abwurfe, nicht burch Bins auf Bins im Lauf der Jahre anmuchfe, fondern rein tonfumirt murde! - Wie meit langte ba ber Arbeiter, der fogen. fleine Dann mit bem mubfam Erübrigten? Mag er daffelbe jest in ein gangbares Befchaft geftedt haben, welches, einem andern Arbeiter übergeben, ibn für den Reft feiner Tage noch mit ernabren foll, mag er es in eine jener Invaliden- ober Alters-Berforgungetaffen allmählig eingefteuert haben — ohne die Nutbarteit, die Rente, wodurch fich die in den einzelnen Jahren eingelegten Steuern, fo groft ober gering fie find, im Laufe ber Reit von felbft verdoppeln, murde es nie= mals auch nur annahernd für die bescheidenften Unsprüche genugen. Taufende wurden erfordert, um, auf eine Reihe von Lebensjahren vertheilt, auch nur eine fummerliche Erifteng zu deden, und taum wurde foviel damit erreicht, wie jest mit Sunderten. Berade in ber von fo vielen Unverständigen fo verfcrieenen Capitalsrente, in bem Bins, ben es tragt, liegt ein ftetig fortzeugender Segen, der in feinen Endresultaten Allen ju Statten tommt, und dem fleinen Capital des Arbeiters gerade am meiften Roth thut, foll es auch den bescheidenbften Unfprüchen genügen."

Bie reizend Sie hier, Berr Schulze, um dem Arbeiter die Nothwendigkeit der Capitalrente in feinem Interreffe gu beweifen, ibm feine Lage als eine gang andere und entgegengefeste ju fdildern miffen, als fie mirtlich ift! Rach Ihrer Darftellung ift ber europäische Arbeiter in feinem Alter - fleiner Rentier! Er ift stiller Theilnehmer, Commanditar, wenn auch nicht gerade bei Breeft und Gelpte und der Disconto-Commandit-Befellicaft, fo doch an einem anderen "gangbaren Gefchäft!" Sier Berr Schulze, gilt teine Enticulbigung mit Dummheit und Blobfinn! Dag dies nicht ber Fall fei, daß diefe Ihre behagliche Darftellung, die Gie da von der Renten beziehenden Lage des alten Arbeiters entwerfen, die verlogenfte Täuschung sei, die in der gangen Geschichte der Literatur zu finden ift — das wissen Sie! Und ewig ju bewundern wird nur fein, daß fich Arbeiter, die doch ihre eigene Lage tennen follten und die Lage alter Arbeiter, an Berwandten und Befannten vor fich gefeben haben, folche Dinge rubig in's Beficht fagen liegen! Aber die Leute vergagen über die anziehende Befdreibung diefes behaglichen Elborado's mahricheinlich Bunger und Durft, Gedachtnig und Erinnerung.

Und zweitens, wenn, wie Gie in dem von Ihnen gestellten

Falle momentan annehmen, die Productivität des Capitals, die Capitalrente fortsiele, wo fiele denn da jener Ertrag der europäischen Production, der bis jest auf das Capital fällt, den Capitalprofit bildet, hin? Doch nicht in's Wasser! Doch auch nicht in den Mond! Er fiele also in die Taschen der Arbeitenden!

Das also mußten Sie auch noch wissen, und keinesfalls konnten Sie also aus der gegenwärtigen Lage der Arbeiter irgend eine Folgerung herleiten auf einen solchen Zustand, wo alle Productivität der Arbeit, wo aller heut auf das Capital fallender Ertrag in die Taschen der Ars

beitenben fiele!

Aber aus diesen elenden Tauschungen setzt fich, wie wir nun schon bis zum Ueberdruß gezeigt haben, Ihr ganzes Machwert Schritt für Schritt zusammen: Wenn man den Edel überwindet, diesen Brei zu durchwühlen, so klebt einem an jedem Finger der Blobsinn und die Lüge!

Auf so plumpe Taschenspielereien, durch die Sie shstematisch dem Arbeiter den Verstand exstirpiren, die Urtheilstraft umnebeln und jeden hellen Blick, zu dem er sich etwa von selbst herausgesarbeitet, künstlich umnachten — auf solchen planvollen Betrug, auf solche absichtliche Verdummung der Massen gründen Sie — welche Blasphemie! — unter den Arbeitern Ihren Auspruch auf den Titel eines "Lehrers" derselben!

Herr Schulze! Es wäre keine Gerechtigkeit mehr in der Ge-

Derr Schulze! Es ware keine Gerechtigkeit mehr in der Gesichichte und keine Rraft mehr in meinem Arm, wenn Ihr Rame nicht einft noch wie der Ihres literarischen Borgangers zum Symbol unter den Arbeitern wird für Alle, die auf gleichen

Bahnen mandeln.

Und nicht blos unter den Arbeitern! Denn noch giebt es in allen Classen der Gesellichaft Manner, welche planmagige Berdummung des Bollegeistes, absichtliche Täuschung der Massen, um fie für die Interessen der Capitaliften geschmeidiger zu machen, für ein Berbrechen halten!

## Drittes Rapitel.

## "III. Caufch, Werth und freie Concurreng."

Bir übergehen die beiden bei Ihnen noch folgenden Abschnitte Ihres "Capital"-Unsinns, die immer wieder dasselbe Grundthema in allen möglichen falschen Quinten weiter variiren, welche
sich nun durch alles Borhergebende hinreichend von selbst auslösen,
zum Theil auch noch später von uns beiläusig betrachtet werden
sollen.

hier wollen wir nun einen flüchtigen Blid auf die Beisheit Ihres britten Capitels: "Taufch, Berth und freie Concurrenz"

werfen.

Schon die bloke Aufeinanderfolge Ihrer Capitel ift klassisch und zeigt die Tiefe Ihrer ölonomischen Kenntnisse! Erst behandeln Sie "das Capital", und dann behandeln Sie "Tausch, Werth und freie Cocurrenz," während die Rategorie "Capital" in der ölonomischen Wirklickeit wie in der theoretischen Entwicklung eben doch nur die Folge der Kategorien des Tausches und Werthes ist, und diese beiden also jedenfalls vorhergehen mussen, damit das "Capital" entwickelt und begriffen werden kann.

Ihnen ift das inzwischen ganz gleichgültig, und allerdings liegt in dieser Gleichgültigkeit eine Art Selbstgerechtigkeit, die Sie

fich widerfahren laffen.

Denn freilich tommt bei bem, mas Sie unter Entwidlung verstehen, auch nicht bas Beringfte barauf an, ob etwas am An-

fang ober am Ende behandelt ift.

Richts ift eine herleitung, nichts eine Entwidlung aus bem Borigen, nichts ein Fortgang; alles ift nur immer die-felbige tautologische Wiederholung willkürlicher und gedankenloser Bersicherungen. So können Sie benn freilich Tausch und Werth abhandeln, nachdem Siebereits zuvordas, Capital" abgehandelthaben,

und wir, verflucht mit der kritifchen Geigel hinter Ihnen her zu laufen, muffen uns alfa freilich fcon entschließen, Ihrem tollen

Bange gu folgen.

Nachdem Sie uns also schon bisher in Ihrem ganzen Buche seinem realen Inhalt nach nichts weiter gesagt haben, als das Eine Wort: Tausch, Tausch, Tausch, gehen Sie jett erst dazu über, den "Tausch" zu behandeln, d. h. Sie treten unter der Ueberschrift "Eigeninteresse" und "Tausch" auf elf Seiten das schon früher hierüber Gesagte noch einmal in den widerlichsten Trivialitäten breit und gehen nun (p. 29) zu der Behandlung — oder vielmehr zur Mißhandlung — der interessanten ökonomischen Kategorie des Werthes über. Hier wollen wir Sie wieder specieller begleiten, weil uns das wieder wie früher Gelegenheit zu positiven Ausssührungen geben wird.

Sie versahren bei der Lehre vom Werth wieder nach Bastiat — der überhaupt die einzige Quelle Ihrer Beisheit bildet — und seiner bekannten Theorie vom "Dienst", die in ihre absolute innere Nichtigkeit aufzulösen die Aufgabe des weiter Folgenden sein wird. Und kommen dabei freilich auch manche der ergötlichsten Dummheiten auf Ihre eigne Rechnung, denn Sie übertreffen Bastiat, der zwar weder ein Dekonom noch ein Denker, aber doch wenigstens das war, was die Franzosen einen "geistreichen Blagueur" nennen, noch weit nach allen Seiten hin, so wollen wir uns im Folgenden doch im Ganzen nur an das

Befentliche Ihrer Darftellung halten, bas Sie mit Baftiat ge-

mein baben.

Sie sagen also, daß bei jedem Tausch eine Berechnung, eine Beranschlagung der tauschenden Parteien eintritt "deffen, das von ihnen gefordert wird, gegen das, was sie dafür erhalten, und daß sie sich nur dann zum Tausche entschließen, wenn jede von ihnen bei der Bergleichung findet, daß das, was sie der andern geben oder leisten soll, ihr weniger Mühe und Kosten verursacht, als die Herstellung dessen, was sie dafür bekommt." Und Sie desiniren hieraus: "Das durch die zu solchem Zweck angestellte Bergleichung gefundene Berhältniß der auszutauschenden Sachen oder Dienste ist der Werth."\*)

<sup>\*)</sup> Bastiat (écon. harm. p. 143) befinirt: "Je dis donc: la valeur, c'est le rapport de deux services échangés." "Ich sage also: Der Berth ist das Berhältniß zweier ausgewechselten Dien ste." Indem Sie dagegen sagen: "Das Berhältniß der auszutauschenden Sachen oder Dienste" werfen Sie aus Ungeschicklichteit, ohne es zu wollen, die ganze Bastiat'sche Definition wieder um! Seine Definition ist wenigstens sermell

Der alte Abam Smith'iche Sat, daß die Arbeit die Quelle und der Factor aller Berthe fei\*), der bei Smith noch oft mit Schwantung und Biderfpruch behaftet auftritt, von Ricardo dann aber zu einem consequenten und ftreng durchgeführten Spftem entwickelt wird - diefer Sat bleibt bem Borte nach auch noch bei Baftiat befteben; ber Sache nach wird er bei ihm freilich. wie wir fpater zeigen werden, in fein firicteftes Begentheil ver= wandelt. Dem Worte nach bleibt er alfo auch bei Ihnen befleben und fo geben Gie benn junachft darauf aus, darzuthun, daß es nicht die Stofflichteit des Begenstandes fei, welche feinen Berth bilbe, fondern die Reihe von "Dienftleiftungen", welche ju feiner Berftellung beitragen. Und hierbei paffirt Ihnen benn ein eigenthumliches Unglud! Gie wollen bies an einem Dutend Bemben flar machen und fagen p. 60: "Rehmen wir einen Begenftand bes allgemeinften Bedarfe, ein Dutend Bemden. Um fie mir ju fcaffen, tann ich einen doppelten Weg einschlagen. Ginmal taufe ich mir den Flachs bom Aderbauer und gebe ibn an die Spinnerin, welche mir bas Barn baraus liefert. Diefes fcaffe ich wieder zum Leineweber, und die gefertigte Leinwand auf die Bleiche, worauf ich die Rabterin bestelle und nun erft die fertigen Bemden erhalte. Alle diefe Berfonen, die mir die ermahnten Dienfte verrichten, muß ich bezahlen. Worin liegt nun der Werth der Bemden, des Schlufproducts aller ihrer Leiftungen? Offenbar in der Gesammtheit der ju ihrer Berftellung und Lieferung an mich erforberlichen Leiftungen, welche bas Dag meiner

eine Definition, und zwar eben baburch, daß fie im Definiren bie "Sachen" unterdritdt und als Dafftab bes Werthes berfelben bie gu ihrer Berftellung erforderlichen Dienfte - wie werden fpater freilich feben, wie - angiebt. Go ift wenigstens für bas zu Guchende (ben Sachenwerth) ein Maafilab gefunden. Sie aber, indem Sie in Bastiat's Desi-nition noch das Bort "Sachen" einschieben, vernichten dieselbe, ohne es zu wollen und verwandeln sie in die geistreiche Desinition: Der Werth einer Sache ist daß Berhältniß zweier Sachen! Bon! Doch ich

Call and the Committee of the Committee

bezahlte Minge 2c. 2c."

ichente Ihnen bies, wie noch zehntaufend Anberes!
\*) Abam Smith, T. I. p. 60 ed. Garn. "Der reelle Breis jeder Sache, bas was fie Jedem wirtlich toftet, ber ein Bedurfriß nach ihr hat, ift die Mühe und Anstrengung, die erforderlich ift, sie zu erwerben. — — Bas man mit Gelb oder mit Waaren tauft, ift mit Arbeit gefauft, eben fo gut wie bas, was wir burch unmittelbare Anstrengung unseres Rorpers erwerben. Diefes Geld und diefe Waaren erfparen uns in diefem Fall diefe Anstrengung. Gie enthalten ben Berth einer gewiffen Quantitat von Arbeit, ben wir umtaufchen gegen bas, was eine gleiche Quantitat von Arbeit in fich zu enthalten vorausgesett wird. Die Arbeit war ber erste Preis, die für den ursprünglichen Antauf aller Sachen

Begenleiftung - ben für eine jebe bon mir ju gemahrenden Lohn — bestimmen, und im Grunde habe ich nichts als Ar-beitelohne und keineswegs die Bemben bezahlt."

Das Unglud, das Ihnen bier paffirt, befteht darin, daß Gie. falls es baumwollne Semden waren, Ihrem Freunde Reichenheim, wenn Sie die Welt im Breis der Producte "nichts als Ar-beitslöhne bezahlen" laffen, allen Capitalzins und Capitalprofit megnehmen, ben er ingwifden an feinem Baumwollengarn gemacht und freilich wohl fcon in Giderheit bor Ihnen gebracht haben wird!

Dhne Scherz, Berr Schulze, wenn im Breis ber Broducte "nichts ale Arbeitelohne bezahlt" murbe, mo fame ber

Rine ber Capitaliften und ber Brofit ber Capitalien ber?

Duntel, buntel, wer weiß auf welchen Baftiat'ichen Umwegen haben Gie vielleicht einmal von jenem tiefen und großen Sat Ricardo's gebort, welcher in ben in ber leten Unmertung bon mir angeführten Worten Abam Smith's feine Burgel hat und bon dem alle neuere miffenschaftliche Detonomie ausgeben muß, von dem Sate: daß im Breis ber Producte nichts bezahlt werde ale Arbeitsquanta (Arbeitsmengen), und Gie, foftlicher Rnabe, halten gang einfach Arbeits quanta und Arbeitslöhne für identisch und laffen — und wie beschwichtigend muß das nicht vor Arbeiterohren flingen! - frifc drauf los fliefelnd im Broductenpreise nichts weiter bezahlt werden als Arbeitelobne!\*)

Unvergleichlicher Schulze! Im Unterschied ber Arbeite quanta und der Arbeitelohne, in diefer fleinen Falte, über die Gie fo barenmäßig hintapfen, ftedt fast die gange Nationalotonomie und gang besondere ftedt ba ber gefammte Bine wie ber Profit ber

Capitaliften!

Ift Ihnen alles egal, Sie Docent der National-Dekonomie! Für folche Dummbeiten, feben Gie, tann felbft Baftiat nichts.

Much Baftiat wie San und die gange frangofifche Schule betrachtet Capitalzine und Brofit ale conftituirende Factoren im Preife ber Dinge und lagt fie ba von ben Confumenten bezahlt werden\*\*) - und irgend moher muß er doch

den es der Production leiftet, vergittet wird, ausdrucklich als ein besonderes



<sup>\*)</sup> Es ift dies auch durchaus nicht etwa Schreibfehler bei Ihnen, sondern eine itberall wiederkehrende ganz dogmatische Borstellung, siehe 3. B. p. 64 Ihres Katechismus: — "und alle Auslagen lösen sich am letten Ende wiederum in Arbeitslöhne auf"; ebenso p. 36, 60 u. sonst. \*\*) Basiat betrachtet den Prosit, welcher dem Capital sit den "Dienst",

tommen, benn er ist boch einmal ba, reell ba, ber Capitalprosit!

— Umgekehrt hält die ganze englische Schule seit Ricardo daran fest, daß Capitalzins und Prosit keine constituirenden Factoren des Preises der Dinge seien, daß im Preis der Dinge vielmehr nur Arbeitsquanta bezahlt werden. Ist dies richtig, so ergiebt sich hieraus dann die weitere Folge, die ich in meinem "Antwortsschreiben" in Kürze entwickelt habe, daß der Capitalprosit sich bildet aus dem Unterschied der Bergütung der Arbeitsquanta durch die Consumenten und der Arbeitslöhne durch die Unternehmer, mit andern Worten, daß er sich bilde durch einen Abzug vom Arbeitsertrag des Arbeiters, durch welchen Abzug eben die diesem zusallende Bergütung seines Arbeitsquantums auf den Arbeitslohn herabgeset wird.

Die ganze fociale Frage, wie die ganze Nationalökonomie, ber Unterschied ber gesammten französischen und englischen Schule
— Alles stedt also in den Falten dieses Unterschiedes zwischen

Arbeite quantum und Arbeitelobn!

Ihnen ift in Ihrer grotesten Unwissenheit nicht einmal vom Dafein eines folden Unterschiedes irgend etwas bekannt, und fo laffen Sie benn ohne weiteres Capitalgins und Brofit aus ber

Element, welches im Preis der Producte vom Consumenten bezahlt wird, 3. B. Harm écon. p. 230 "von allen Elementen, welche den Tauschwerth irgend eines Productes zusammnsetzen (de tous les élements gui composent la valeur totale d'un produit quelconque) ist dassenige, welches wir am freudigsten bezahlen sollten, das Capital-Intersse" oder das, p. 223: "Das sind sehr beklagenswerthe Dekonomen, die da glauben, das wir die Interessen der Capitalien nur bezahlen, wenn wir sie leihen," woraus er auseinandersetzt, daß sie im Preise aller Producte bezahlt werden. — Bastiat sagt allerdings 3. B. p. 157, wo er dies am Beispiel der Steinkohle auseinandersetzt: "c'est la totalité de ces travaux qui constitue la valeur," "es ist die Gesammtsumme aller diese Arvaux qui constitue la valeur," "es ist die Gesammtsumme aller diese Arvaux qui constitue la valeur," "es ist die Gesammtsumme aller diese Arvaux qui constitue la valeur," "es ist die Gesammtsumme aller diese Arvaux qui constitue la valeur, "es ist die Gesammtsumme der Arbeitsquanten genommen, die zur herfellung eines Productes erforderlich sind. Aber seldhe Bastiat, ganz richtig in dem Nicardosschen Sinue der Arbeitsquanten genommen, die zur herfellung eines Productes erforderlich sind. Aber seldhe Besichen sint die Gesammtsumme des travaux (der Arbeiten) zu sagen: es sei die Gesammtsumme des salaires (der Arbeitslöhne), welche den Berth der Steinkohle bilde. Diese undersawaux (der Arbeiten) von Arbeits quanten und Arbeitslöhnen ist — wenn mit Bewusstsein von Arbeitsquanten und Arbeitslöhnen, welche über alle Wacht der Sprache hinausgeht. — Der Unterschled von Arbeiten der Arbeitsguanten und Arbeitslöhnen mird welche macht dies Entwicklung gebracht werden.

Belt verschwinden, indem Gie in dem Preife ber Producte blos "Arbeitelohne" bezahlen laffen!

Doch bas beilaufia!

Sie wollen nun weiter zeigen, daß ber Berth - ben Gie immer mit Recht im Sinne von Taufchwerth nehmen - nicht in der Mutlichteit der Dinge liege. Und um diefen an fich richtigen, hochft einfachen und bis gur Tautologie flaren Gas benn freilich ift es fast tautologisch, daß der Caufchwerth nicht im Ruymerth liege - ju beweifen, mablen Sie wieder ein folagendes Beifpiel, ein Beifpiel nämlich, bas Ihnen wieder rechts und lints in's Beficht ichlagt.

Sie fagen (p. 63): "Man nehme 3. B. eine gewöhnliche Semmel, die in der Regel wenige Pfennige toftet, bei einer Sungerenoth aber in einer belagerten Stadt biemeilen mit Gold aufgemogen werden tann. Aus dem Stoff bes Bebade, aus feiner Rupbarteit, tann bies niemals ertlart werden, benn barin hat fich nichts geanbert. Die Beftandtheile der Semmel, ihre Rahrtraft, vermöge deren fie den Sunger ftillt, find fich in beiden Fallen gleich geblieben und doch ift der Werth ein ungeheuer verfdiebener."

Belder Bortidmall und welche Unmiffenheit!

Statt zu beweisen, mas Sie badurch beweisen wollen, beweift jenes Beifpiel, da es in Folge Ihrer thatfachlichen Borausfetungen einer gang anderen Ordnung der Dinge angehört, nur Ihre absolute Untenntnig des ötonomischen Stoffes.

Alle Gegenstände zerfallen nach Ricardo ") in Bezug auf ben Preis in zwei Gattungen, in folche, deren Menge beliebig vermehrt werden tann, und in die fehr fleine Angahl folder,

welche nicht beliebig bermehrt werden tonnen.

Bei den Gegenständen der erften Urt wird der Marktpreis zwar auch zunächst bestimmt burch bas Berhaltnig von Angebot und Rachfrage, allein ba biefes Angebot beliebig vermehrt merden tann, fo mirb ber Breis diefer Begenftande in letter Inftang

bestimmt durch ihre Broductionstoften.

Die Gegenstände der zweiten Art bagegen, die nicht beliebig vermehrt merden tonnen, haben einen Monopolpreis, d. h. fie bangen lediglich ab von ihrer borhandenen Ungahl im Berhaltnig ju der Rachfrage nach Ihnen, die fich bei einem bestimmten Preife derfelben noch geltend macht. Go 3. B. bei den Produtten des Benies. Bemalbe von Raphael find Begenftanbe, Die fich teines-

<sup>\*)</sup> Ricardo, Principl. of polit. econ. T. I. p. 4. ed. Constancio.

wege, wieviel Capital und Arbeit man auch barauf verwende,

beliebig vermehren laffen.

Der Preis berfelben kann baher 30,000, 50,000, 100,000 Thaler sein. Er steht außerhalb eines jeden Berhältnisses jau ihren Erzeugungskosten. Seenso der Preis sehr seltener und nur in ganz besonderen Lagen gedeihender Weine, wie 3. B. der Clos de Vougeot. Der Preis ist hier lediglich Monopolpreis, der nur bestimmt wird, wie dies auch bei Monopolen der Fall ist, durch das Berhältnis der vorhandenen Raphaels zc. zu demzienigen der Käuser, die zu jenen Preisen noch als effestive Bieter auftreten.

Mit verschiedenen Modificationen, auf die es hier weiter nicht ankommt, ift der Gedanke diefer Eintheilung resp. Unterscheidung Ricardos feitdem von aller wiffenschaftlichen Dekonomie

acceptirt und weiter verarbeitet worden.

Sie sehen nun wohl, Herr Schulze, daß Sie, weil zufällig in Bastiats Fibel nichts davon steht, von dieser Eintheilung nicht die geringste Ahnung haben. Sonst würden Sie Ihr Beispiel nicht haben wählen können.

Denn in einer belagerten Stadt, in welcher, weil ihr die Zufuhr abgeschnitten ift, hungerenoth herrscht, ift der Preis der Semmel im höchsten Grade Monopolpreis. Er hangt lediglich bavon ab, wieviel Semmeln noch innerhalb ber Stadt

ju beschaffen und wieviel Mauler gu ftopfen find.

Diefes Beispiel vermag also keineswegs den Sat zu beweisen, den Sie damit beweisen wollen, da es aus einer ganz anderen Ordnung der Dinge gegriffen ift, und gerade bei ihm die Arbeit, welche zu der Beschaffung der Semmel ersorderlich war, vollständig als Berthfactor verschwindet. Ja das Beispiel ist von Ihnen so geschickt gegriffen, daß gerade in diesem Falle ausnahmsweise eintreten kann, daß der Gegenstand nur nach seiner Nütlichkeit bezahlt wird, was Sie ja durch das Beispiel gerade widerlegen wollen.

Denn wenn z. B. Berlin belagert ift und Hungersnoth in der Stadt herrscht, wie Sie voraussetzen, so wird, wenn nur noch eine Semmel oder etwa nur noch tausend Semmeln in Berlin vorhanden sind, Herr Reichenheim vielleicht 100,000 Thaler für eine Semmel bieten, und Andere, welche mit Geld nicht so weit bieten können, werden mit ihren Armen, Stöcken und Messern mitbieten, es wird Mord und Todschlag geben, um sich in den Besitz der Semmel zu setzen. Mit andern Worten: Man wird die Semmel nach ihrer Rüplichkeit bezahlen, vor dem Hungers

tobe zu retten; ihr Taufchwerth wird in diesen ausnahmsweisen Umftanden ihrem Numwerth gleich sein und durch diesen be-flimmt werden; man wird, weil die Semmel die Rüglichteit hat, das Leben zu retten, diese Rüglichteit selbst, das Leben, bafür einfegen und bingeben!

Co fundig uffo und geschickt mablen Sie Ihre Beispiele, daß gerade in dem von Ihnen gesetzten Falle ausnahmsweise das eintritt, was Sie widerlegen wollen, daß nämlich die Sachen

nach ihrer Rüplichteit bezahlt werben.

Sie fahren fort (p. 64): "In der Arbeit alfo, der Ansftrengung des Menschen, welche erforderlich ift, um einen nuts baren Gegenstand zu unserer Berfügung zu ftellen, oder uns einen nutlichen Dienst zu erweisen, stedt einzig und allein der Berth."

Soweit ware es — ben Worten nach — noch immer die Arbeit in ihrer positiven Smith : Ricardo'schen Auffassung, welche das Princip des Werthes bilbet. Endlich muß aber doch nun allmählich in die, wie wir zeigen werden, gang entgegengefette Auffaffung Baftiate, in die Theorie vom "Dien ft" übergegangen merben!

Sie holen daher von neuem Athem und beginnen:

"Indessen ift hiermit die Frage noch nicht gelöft. Denn bestanntlich vereinigt der Taufch zwei Arbeitsacte, Leiftung und Besgenleistung, deren beide Trager, die Parteien im Geschäft, ein euts gegengesettes Intereffe an der Schätzung haben. Stets wird A. für seine Sache oder seinen Dienst fo viel wie möglich haben, und B. fo wenig wie möglich bafür geben wollen, mit andern Worten: Beder wird die Arbeit des Andern in der gegenseitigen Leiftung so niedrig ale möglich, die in der eigenen so hoch ale möglich schner. Was entscheidet nun zwischen ihnen, worin liegt der fcliegliche Ginigungepunft? - Gind es die Anftrengungen, der Aufwand, welche jede dieser Leistungen dem koftet der sie gemährt? Rann 3. B. A. sagen: das, was ich dir gemähre, koftet mich drei Tage meiner Arbeit, und du mußt mir nun ebenfalls die Frucht von drei Tagen der beinigen dafür geben? — Dem widerspricht fcon der oben von une auseinander gefette Zwed ber Arbeit und des Taufches, die Befriedigung von Bedürfniffen. Natürlich fann es babei nicht auf das mehrere oder mindere Befchäftigtfein eines Menschen ankommen, sondern auf das, was er dadurch schafft; nicht auf den Alt, sondern auf das Resultat der Arbeit, weil nicht die Bemühung des Andern, sondern deren Product übertrags bar und geeignet ist, Bedürsnisse zu befriedigen. Wie sehr sich

3. B. auch der Bader plagt — wenn ihm fein Teig verungludt, ehe das Brod daraus fertig wird, so wird Niemand von feiner Arbeit satt, und Niemand wird ihm die gehabte Muhe bezahlen. Ferner kann ein ungeschidter Arbeiter acht Tage zur Fertigung eines Studs brauchen, welches ein geschidter in zwei Tagen vollendet; wird deshalb Jemand geneigt fein, ihm dafür nun ebensfalls die Frucht von acht Tagen seiner eigenen Arbeitszeit zur Berfügung zu stellen?"

Nach Diesen kindischen Beispielen\*) gehen Sie dann endlich zu bem berühmten Baftiat'ichen Beispiel vom Diamant über, auf meldes biefer feine Theorie pom Diante" gegründet hat

auf welches dieser feine Theorie vom "Dienste" gegrundet bat: "Jemand findet zufällig einen Diamanten, und verfügt fomit über einen großen Werth. Er forbert von einem Liebhaber für Ueberlaffung des Steins einen Betrag, welcher dem Arbeitsertrage deffelben innerhalb eines Jahres gleichkommt. Rann nun der Raufer bagegen einwenden, daß ber Finder ja taum eine Minute Reit nothig gehabt, um ben Stein aufzuheben, und fo gut wie gar feine Dube auf beffen Acquisition verwendet habe, und bag fic doch beide ben Ertrag gleicher Arbeit austaufchen mußten, weshalb icon ber taufenofte Theil feiner Forderung zu hoch mare? Sicher murbe ber Finder entgegnen: bag, wenn der Unbere die Forderung ju boch finde, er hingehen moge und fich felbft einen gleichen Stein fuchen. Freilich tonnte ber Liebhaber bann in ben Fall tommen, leicht mehrere Jahre und gefährliche und tofffpielige Reifen an diefes Suchen ju verwenden, und am Ende gar nicht einmal des Erfolges ficher ju fein. Und hiermit ift benn auch der eigentliche Buntt, auf ben es antommt, getroffen. Richt in dem Funde des Diamanten, fondern in deffen Ueberlaffung an den Liebhaber liegt der Dienft, welchen der Finder diefem

<sup>\*)</sup> Sie gehen hierbei sogar so weit zu sagen !(p. 65): "Wird man 3. B. dem Arzt, dem Staatsmann, dem Künstler zumuthen, den Ertrag ihrer Arbeit in einer gewissen Zeitdauer für den des gewöhnlichen Tagetöhners in gleicher Frist hinzugeben. Und doch müßte man dies, wenn in der Arbeit dessen, der den Dienst verrichtet, der Maassiad des Werthes läge". (!!!) Freilich haben Sie dabei wieder Basiat p. 177 zum Vorgänger. Sie und Ihr Driginal wissen also nicht einmal etwas von der in der Dekonomie ganz allgemein üblichen Unterscheidung der qualificirten und der unsqualificirten, ordinären Arbeit, travail qualisse et non qualisse, skillet labour und unskillet labour, wonach sich alle höhere qualisseirte Arbeit in ein größeres Quantum ordinärer, einsacher Arbeit ausschie, die die Waaßeinheit aller complicirten Arten von Arbeit viels. Wiesviel Arbeitstage ordinärer Arbeit eln Tag qualisseirter Arbeit in irgend eintschieden; vgl. mein "Arbeiterseschach."

leistet, und es kann dem Liebhaber völlig gleich, und muß auf den Werth der Dienstleistung völlig einflußlos sein, wie es Jener seinerseits angesangen hat, um zu dem Stein zu gelangen. Der Werth, den die Ueberlassung des Steines für den Liebhaber hat, ist vielmehr gleich derjenigen Arbeit, welche dem Liebhaber dadurch erspart wird, d. h. demjenigen Auswande an Wühe und Kosten, welche ihm das eigne Aussuchen des Steines verursachen würde."

So waren wir denn endlich im Berzpunkt der berühmten Bastiat'schen Kategorie vom "Dien fit" angelangt, die Sie übrigens gleich im Anfang (f. oben p. 93) Ihrer Definition vom Werthe (als des Berhältnisses zweier Dienste) zu Grunde legten.

Aber nicht der Bauch von John Fallstaff ift so aufgedunsen, verschwommen und ungesund, wie diese Bastiat'sche Kategorie: "der Dienst", und es ist Zeit, es ist Zeit, herr Schulze, diesen aufgedunsenen Bauch endlich anzustechen und die bösen Säste zu entsernen, mit welchen er die Rational-Dekonomie seit Bastiat vergistet hat. Der "Dienst" ist überhaupt keine ökonomische Kategorie, herr Schulze, und wir wollen daher mit Ihrem und herrn Bastiats Berlaub, diesem "Dienst" den Dienst thun, ihn wieder aus der National-Dekonomie hinauszuwerfen, in die er nicht hinein gehört. Sie werden dabei natürlich sinden, daß wir uns dabei hauptsächlich gegen Ihren großen Meister Bastiat wenden, statt gegen Sie, der das, was jener unökonomische Kopf hiersüber sagte, zum einen Theil nur wiederholt, zum andern noch verdundt und verhunzt. Aber auch Sie sollen dabei nicht zu kurzkonomen!

Ich fagte also: in dieser Rategorie, die aufgedunsener, versichwommener und ungesunder ift als John Fallftaffs Bauch, sei alle und jede ötonomische Bestimmtheit zu Grunde gegangen, so daß sie eben deshalb gar teine ötonomische Kategorie mehr sei!

Bas ift nicht alles ein "Dienft", Berr Schulge!

Benn der Hamburger Matrose nach vielmonatlicher Seefahrt in die Kneipen Hamburgs wieder zurücksommt, erzeigen ihm die dortigen Frendenmädchen einen unleugbaren "Dienst"! Ein Abgeordneter, der sich dem Ministerium verkauft, oder aus Feigsteit unentgeltlich überläuft, indem er z. B., wie Löwe-Calbe dies in der Zwölf Millionen Debatte zu wollen selbst erklärt hat, "seine Parteipolitik auf dem Altar des Vaterlandes opsert," erweist diesem Ministerium auch einen "Dienst". Arbeiten sind das freilich nicht, Dienste aber sind es, und Dienste noch dazu, die verdammt eigenthümlich bezahlt würden, wenn sie

bezahlt murben, wie Gie verlangen, mit "berjenigen Arbeit, welche

bem Liebhaber badurch erfpart wird!"

Ein Bajaggo, der mich im Circus lachen macht, erweist mir ebenfalls einen "Dienst", und wollte ich diesen "Dienst" selbst als "Arbeit" gelten lassen, so wurde ich ihn doch teineswegs bezahlen mit derjenigen Arbeit, welche dem Liebhaber dadurch erspart wird, " d. h. hier also mit derjenigen Anstrengung, die ich auf mich nehmen mußte, um mich selbst zu gleichem Lachen

zu nöthigen.

Ich, indem ich dieses Buch schreibe, erweise Ihnen dadurch einen großen "Dienst", Herr Schulze! Denn wenn Sie dies auch keinem Dritten gestehen werden, so werden Sie doch viel Dekonomie daraus lernen, und denken Sie nur, welche Bibliotheken Sie hätten durchlesen und welches anstrengende, selbsiständige Fortdenken, dessen Sie ganz und gar unfähig sind, Sie hätten üben mussen, um sich die Erkenntnisse selbst zu erzeugen, die Sie wie spielend aus diesem Buche schon erlangt haben und im Berlauf noch erlangen werden. Und doch, wenn ich Ihnen eine Rechnung für diesen "Dienst" einsendete, Sie würden sehr verwundert sein und plötzlich ganz gegen Ihre ökonomische Theorie behaupten, daß es "Dienste" gebe, die sich nicht vergelten.

Ja, ich habe Ihnen sogar einen Dienst erzeigt, den Sie bei dem geringen Werth, den Sie offenbar auf Ertenntnig legen,

noch weit höher ichaten muffen ale ben oben ermahnten.

Durch meine Agitation habe ich die Kaufleute und Fabristanten, die früher — erinnern Sie sich nur des Geständnisses der Süddeutschen Zeitung — Sie gar nicht leiden mochten, dazu gebracht, Ihnen ein Nationalgeschent von 45,000 Thirn. darzusbringen. Diesen "Dienst" habe ich Ihnen erwiesen und ohne mich würden Sie nie einen Pfennig von dieser Summe erhalten haben! Und gleichwohl, was würden Sie lachen, wenn ich mir von Ihnen den Betrag der Ihnen dadurch ersparten Arbeit — also bie ganzen 45,000 Thir. selbst — dafür ausbitten lassen wollte?

Sie feben, daß es "Dienfte" giebt, die fich nicht bezahlen, was von der Arbeit nicht gilt, und Sie follten ichon bieraus allein ichließen können, daß der "Dienft" teine ötonomische Ra-

tegorie ift!

Aber Scherz bei Seite, Herr Baftiat-Schulze, ich werde Ihnen jett einen dreifachen Nachweis bringen, um ein für allemal diese nebulose Erfindung des Herrn Bastiat aus der Nationals Dekonomie zu verbannen.

36 werde zeigen, erftene aus welchem Bedürfniß und nus

welchen scheinbaren Schwierigkeiten die Bastiat'sche Theorie vom "Dienst" entstanden sein könnte; zweitens, wie in ihr das Adam Smith-Ricardo'sche Brinzip, daß die Arbeit das Brincip und der Maßstab der Werthe sei, in ihr absolutes logisches Gegentheil aufgehoben wird; drittens, daß dieser Bastiat'sche Werthmaaßstab eine ökonomische Unmöglichkeit und Ungeheuerlichskeit ohne Gleichen ist.

Das Abam Smith und Ricardo gemeinschaftliche Princip, daß die Arbeit das Princip und den Maaßstab des Werthes der Dinge bilde, welches von der ökonomischen Wissenschaft mit seltener Einstimmigkeit adoptirt wurde, scheint in der That noch einige ernstere Schwierigkeiten übrig zu lassen. Nicht von Ihren kindischen Beispielen, Herr Schulze, daß einem Bäcker der Teig verunglücken oder ein ungeschickter Arbeiter acht Tage brauchen kann, um ein Arbeitsproduct von zwei Tagen herzustellen, will ich sprechen. Denn daß in divid uelle Ungeschicklichkeit keine ökonomische Einrede bildet und Jeder nach jenem Princip werstangen kann, das zur Versertigung eines Productes ersorderlich war, das war freilich, außer Ihnen und Bastiat\*), seit je jedem Menschen klar! Aber einige ernstere Schwierigkeiten konnten scheinen entgegenzustehen.

Wenn heut z. B. durch irgend eine Ersindung oder noch so unbedeutend verbesserte Methode in der Kostensumme und somit in dem Arbeitsquantum, welches zur Production eines Gegenstandes erforderlich ist, eine mehr oder weniger erhebliche Berringerung eintritt, so erleiden sämmtliche vorrättige Producte dieser Art dieselbe Preisverminderung. Umsonst rufen die Producenten, daß der neue Preis unter ihrem Kostenpreise stünde, also unter dem Arbeitsquantum, das bisher und noch gestern normal und nothwendig in diesem Arbeitsproduct sixirt werden mußte. Ohne Widerrede mussen diese Broducte zum heutigen Preise, und sei er die Hälfte des in ihnen

firirten Arbeitequantume, bergegeben merden.

Rann man hiernach noch fagen, daß das normale Arbeites

<sup>\*)</sup> Denn freilich haben Sie auch hierin wieder Bastiat zum Gewährsmann, der es wahrhaftig sertig bringt, zu sagen (a. a. D. p. 177): —
"il est plus fréquent encore qu'un travail opiniatre accablant,
n'aboutisse qu'à une déception, à une non-valeur. S'il en est ainsi,
comment pourrait-on établir une correlation, une proportion nécessaire entre la valeur et le travail?"

quantum (Roftenpreis), welches zur Berftellung eines Gegenftandes

erforderlich mar, ben Dafftab feines Berthes bilbet?

Ober man setze ben Fall, daß, wie dies regelmäßig von Zeit zu Zeit geschieht, eine Aenderung in Geschmad und Besdürsniß einer Periode eintritt. Sofort verwandeln sich die Gegenstände, welche bis jetzt dem Geschmad und Bedürsniß entsprachen, trot aller in ste hineinsixirten und nothwendig in sie hineinsixirten Arbeits-Duantität in Plunder und suchen etwa im Trödel einen kläglichen Ausweg für ihr geknicktes Dasein.

Dber ohne daß eine solche Aenderung in Geschmad und Bedürsniß sich vollzogen hat, ist eine Ueberproduction in einem Artitel eingetreten, das beständige Schicksal unserer modernen Broduction, und ohne daß es irgend einem Broducenten zu imputiren wäre, wenn seine Concurrenten in Europa und den umsliegenden Welttheilen mehr producirt haben, als er ahnen konnte, und obwohl weder das Bedürsniß nach diesem Gegenstande, noch die zu seiner Hervorbringung erforderliche Arbeit sich verringert hat, fallen alle diese Producte vielleicht auf, die Hälfte ihres Kostenpreises, müssen zur Hölfte des nützlich und nothwendig in ihnen sigirten Arbeitsquantums verschleudert werden.

Ift es möglich, diefen Ericheinungen gegenüber das Princip festzuhalten, dag die in einem Gegenstand firirte Arbeitsquantität

ber Daafftab feines Berthes fei?

Solche Betrachtungen hatten es minbestens fein können, die in Bastiat den Gedanten hervorriefen, den, wie wir bald sehen werden, gerade diese scheinbaren Schwierigkeiten scheinbar beseitigenden "Dienst", der dem Consumenten durch Ueber- laffung eines Arbeitsresultats erwiesen wurde, an die Stelle der

"Arbeit" felbft als Maafftab des Werthes zu fegen.

Und taum war dieser Gedanke in ihm aufgestiegen, als er und nach ihm alle Geister seiner Art mit Entzücken den Dienst gewahrte, den diese neue Kategorie "Dienst" allen Ausbeutungse interessen und allen Schwachtöpsen erweisen mußte. Dies neue verlogene Wort "Dienst" schielt noch nach der "Arbeit", es scheint diese, die zur Herstellung des Arbeitsresultats ersorder-liche Anstrengung, sür unscharfe Köpfe in sich zu enthalten und noch im vollen Einverständniß mit Adam Smith zu stehen. Zugleich aber war in der Berlogenheit dieses abgeblaßten, nach allen Seiten hin coquettirenden Wortes alle specifische Bestimmtheit, die in dem ehrlichen Wort "Arbeit" enthalten war, ausgeslöst. Was ist nicht alles ein "Dienst"! Man konnte schwerslich behaupten, daß der Fabrikant Reichenheim für seine Fa-

britarbeiter arbeite, die vielmehr für ihn arbeiten und die er bezahlt — zwei ganz verschiedene specifische Bestimmt=

heiten bes gefellichaftlichen Productionsproceffes!

Aber nun ber "Dienst" erfunden war, war nichts einfacher und plausibler als die Darstellung, daß Reichenheim und feine Arbeiter sich "gegenfeitige Dienstleistungen erweisen" und so löste sich benn —

"mit Worten läßt fich trefflich ftreiten, mit Worten ein Spftem bereiten!"

— alle Gegensätlickeit in dem gesellschaftlichen Productionsprozeß in die Gine Lieblichkeit und Gemuthlichkeit des gegenseitigen "Diensftes", in das ungetrübte Rosenroth volltommenster gegenseitiger Gleichheit auf!

Der "Dienst" war eben deshalb der einzige und charakterififiche "Fortschritt", deffen die Bourgeois-Dekonomie nach Ricardo innerhalb ihres eigenen Kreises noch fähig war Es

mar der Fortichritt ber - Berlogenheit!

Es besteht eine tiefe Uebereinstimmung in der Entwidelung ber politifchen und der ötonomisch en Doctrin der Bourgeoiste!

Wie das alte ehrliche bestimmte Wort " Demokratie" in den schielenden verlogenen Namen der "Fortschrittspartei" verblaßt wurde — das Wort in diesem Sinne ist zwar, mit Aussnahme Spaniens, secisisch deutsch, die Sache aber so ziemlich europäisch — eben so das ehrliche und bestimmte Wort: "Arbeit" in den "Dienst"!

Nachdem die Bourgeoiste sich überzeugt hat, im Politischen wie im Dekonomischen, daß sie innerhalb ihres eigenen Existenzund Interessenkreises die Gegensate nicht zu überwinden vermöge, welche ihr die Wirklichkeit entgegenstellt, beginnt sie da wie bort, durch Bertuschung und Lüge sie in der Ilusion

befeitigen zu wollen.

Rann hiernach ber jubelnde Beifall wundern, den die Baftiat'iche Entbedung bes "Dienftes" bei allen Fortidrittsfeelen

in Europa gefunden hat?

Welches ift nun aber eigentlich, scharf und genau gefaßt, der bestimmte Gedante der Bastiat'ichen Kategorie des "Dienstes", und wie unterscheidet sie sich von dem Smith-Ricardo'schen Princip der "Arbeit"?

Alles tommt auf die icharfe herausstellung diefes Untersichieds und beffen, mas in ihm enthalten ift, an, und mit ihr

allein ichon ift biefer aufgebunfenen Rategorie ber Bauch aufgefdlist!

Den Borten nach erklart Baftiat in ber Regel ben Berth als den "effort", als die Anftrengung, welche die Menfchen

machen, um ihre Bedürfniffe gu befriedigen." \*)

Bedantenlofen Menfchen tann es daber icheinen, als ob unter diefer "Unftrengung" immer noch diejenige Unftrengung berftanden fei, welche zur Berftellung eines Gegenftandes erforderlich ift. Dann wurde Baftiat eben nur ein anderes und folechteres Bort, bas Bort "Anftrengung" an bie Stelle bes Bortes "Arbeit" gefest haben, und ber Sache nach wurde Alles gang ungeandert bei bem Smith-Ricardo'fchen Grundfat von ber Arbeit als bem Maage bes Werthes verblieben fein.

Und Sie, Berr Schulze, find in der That fo gedankenlos, den Unterschied amifchen Baftiat's Grundfat und jenem Princip von der Arbeit ale dem bestimmenden Daafftab des Werthes gar nicht zu feben oder fich boch mindeftens nirgende flar über Diefen Unterfchied zu merben. Gie tonnen baber p. 64 fcreiben: .. In der Arbeit alfo, ber Anftrengung des Denfchen, welche erforderlich ift, um einen nutbaren Gegenftand ju unferer Berfügung gu ftellen, ober uns einen nutlichen Dienft ju erweifen, stedt einzig und allein der Berth. Soviel burfen wir durch bie beigebrachten Beifpiele als ausgemacht anfeben, und wenn wir der Roften dabei gedachten, fo gehoren diefe in allen Fallen felbft gur Arbeit. Denn wie wir fruber dargethan haben, ift das bei einer Arbeit zur Berwendung tommende Capital ftete die Frucht früherer Arbeit, und alle Auslagen lofen fich am letten Ende wiederum in Arbeitelobne auf, fo daß ber aufgestellte Sat in feinem vollen Umfange gur Geltung tommt."

Abgefehen davon, daß Gie hier wieder ben Unfinn begeben. Arbeitequanta und Arbeitelohne mit einander ju verwechseln, den wir ichon oben (p. 123 ff.) Ihnen an einem andern Ihrer Sate nachgewiesen haben, ichielen bie einen Borte biefes Sates nach Baftiat's "Dienft", die andern wieder nach der zur Berstellung eines Wegenstandes erforberlichen "Arbeit" und ben Ricardo'fchen "Broductionetoften" und behandeln und werfen beibe Werththeorien durch einander, ale ob gar fein Unterschied

zwifchen ihnen bestanbe.

<sup>\*) 3.</sup> B: Harmon, économ. p. 142 . . . que ta valeur doit avoir trait aux efforts que font les hommes pour donner satisfaction à leur besoins.

Richt dies war Baftiat's Anficht, und wie gedankenlos er

auch war, fo gedankenlos war er nicht.

Er erklärt vielmehr ausdrücklich\*): "car j'ai à prouver que la valeur n'est pas plus dans le travail que dans l'utilite" "denn ich will beweisen, daß der Werth eben so wenig in der Arbeit liegt, wie in der Nütlichkeit (eines

Gegenftandes)."

Ilnd einige Seiten später sett er \*\*) den entscheidenden Unterschied zwischen seinem und dem Arbeitsprincip auseinander wie solgt: "Bien loin que la valeur ait içi une proportion nécessaire avec le travail accompli par celui qui rend le service, on peut dire qu'elle est plutôt proportionnelle au travail épargné à celui qui le reçoit; c'est du reste la loi des valeurs, loi générale et qui n'a pas été que je sache, observée par les théoriciens, quoiqu'elle gouverne la pratique universelle. Nous dirons plus tard par quel admirable mécanisme la valeur tend à se proportionner au travail quand il est libre; mais il n'en est pas moins vrai qu'elle a son principe moins dans l'effort accompli par celui qui sert que dans l'effort épargné à celui qui est servi."

Bu Deutsch: "Weit entfernt, daß der Werth hier ein nothswendiges Verhältniß hätte zu der von Demjenigen, welcher den Dienst leistet, vollbrachten Arbeit, kann man sagen, daß er vielmehr der Demjenigen, der den Dienst empfängt, ersparten Arbeit entspricht. Und dies ist das Gesetz des Werthes, sein allgemeines Gesetz, welches, soviel ich weiß, nicht bemerkt wurde von den Theoretikern, obwohl es die allgemeine Prazis beherrscht. Wir werden später zwar sagen, durch welchen bewunderswerthen Mechanismus der Werth dahinstrebt, sich der Arbeit anzupassen, wenn diese frei ist; aber es bleibt nichts destoweniger wahr, daß der Werth nicht sowohl sein Princip hat in der Anstrengung, die von dem vollbracht wird, welcher den Dienst leistet, als in der Anstrengung, welcher demsjenigen erspart wird, welcher den Dienst empfängt."

Also nicht in der zur Berftellung eines Gegenstandes erforderlichen vollbrachten Arbeit liegt das Brincip und der Maagstab des Werthes, sondern in der dadurch Demienigen, welcher den

\*\*) ib. pag. 151.

<sup>\*)</sup> Harm. économ. p. 148. ed. Brux. 1850.

Dienft empfangt, bem Confumenten, erfparten Arbeit, und

bas ift die Bedingung des "Dienftes!"

hat man es nun mit Leuten zu thun, die überhaupt nur als die "tomischen Bersonen" im Orama der heutigen Nationalsölonomie bezeichnet werden können, mit Bajazzos wie Sie, herr Faucher, herr Wirth, herr Michaelis zc., mit Leuten, die übershaupt in ihrem ganzen Leben niemals einen eignen oder fremden Gedanken denken, sondern immer nur Wortgeräusch sowohl erregen als in sich aufnehmen, so ist es freilich ganz möglich, daß sie ausrusen: vollbrachte Arbeit oder ersparte Arbeit, Arbeit bleibt Arbeit und in beiden Fällen ist es also doch immer die, wenn auch etwas anders bestimmte, Arbeit, welche der Maaßstab des Werthes bleibt!

Bie gesagt, für Menschen, an beren Ohren nur der Schall des Bortes und in deren Gehirn niemals auch nur der Schatten eines Gedankens dringt, mag dies ganz möglich sein, und so lassen Siedenn in der That auf die zuletzt aus Ihnen angessührte Stelle, in welcher die "Arbeit" als das Princip des Berthes erschien, mit dem Uebergang: "Indessen ist hiermit die Frage noch nicht gesöst" die Bastiatische Theorie als eine nur nähere Modification und Bestimmung jenes Arbeitsprinzips münden\*), und concludiren dann mit den schon früher (p. 100) angesührten Sägen, daß der Werth bei Ueberlassung des Products nur liege in "derjenigen Arbeit, welche dem Liebshaber dadurch erspart wird."

Allein wenn fich dies auch fur Sie fo verhalt — für jeden Dentenden wird es hinreichen, die Berkehrung des Smith-Ricardo'schen Berthprincips, welche bei Bastiat vor sich geht, einsach
auf ihren logischen Ausbruck zu reduciren, um sowohl den
ganzen schneibenden Gegensatz beider, als den ganzen ungeheuerlichen Blobsinn der Bastiat'schen Entdedung klar gelegt

au haben.

Part of the last

Nicht also in der zur Production des Gegenstandes erforderslichen vollbrachten Arbeit, sondern in der dem Consumenten durch die Ueberlassung derselben "ersparten Arbeit — in welscher Ersparung eben der "Dienst" besteht — soll nach Bastiat Princip und Maagstab des Werthes liegen.

Die ersparte Arbeit des Consumenten ift die unterlassene Arbeit, die nicht-gethane Arbeit. Statt in der positiven Arbeit des Broducenten, wie bei Abam Smith-Ricardo, liegt

<sup>\*)</sup> S. p. 64 — 66 des Arbeiter-Ratechismus.

jest in ber unterlaffenen, nicht-gethanen Arbeit bes Confumenten, b. h. in einem rein Regativen, der Daafftab bes Berthe ber Dinge! Das Dafein wird gemeffen am Richte!!!

Und antworten Sie auch nicht, herr Schulze, die "ersparte Arbeit" ift ja wieder gleich der Arbeit, die Einer aufwenden muß, um das Produkt herzustellen. Denn dann ware ja die Bastiat'iche Theorie als doppelter Blodfinn zagegeben. Denn 1) mare es ein absoluter Blodfinn, als Maag etwas aufzustels len, was, statt felbst als Maag bienen zu konnen, vielmehr erft an einem andern gemeffen werden muß und 2) bliebe bann ja MUes einfach beim Alten, beim Ricardo'fden Brincip von der Arbeit, wobei es nach Baftiat gerade nicht bleiben foll, es gabe teinen "Dienft" und Baftiat hatte nichts erfunden, mahrend er doch absolut etwas erfunden haben will und foll.

Ein folder — um biblifch zu reben — ein folder "Greuel vor bem herrn" ift biefe Baftiat'iche Entdeckung, und gleichwohl fußt gerade nur auf fie fein ganzer Ruhm! Denn fie ift wenigsftens das einzige Reue, was diefer geiftreiche Blagueur in feiner

Fibel gefagt hat!

Fur Solche, die auch nur in geringem Grade Logiter und Dialettifer find, reicht diefe einfache Reduction des Baffiat'ichen Werthprincipe auf feinen logifchen Inhalt dreimal aus, um daffelbe in das verdient icallende Gelächter aufzulofen, welches es vom erften

Tage an hatte erregen follen!

Allein leider find die Meisten unserer heutigen Dekonomen nicht nur in geringem, sondern nur in fehr geringem Grade Logiter und Dialektiter, und es wird daher wohl nöthig fein, außer der logischen Ungeheuerlichkeit auch noch die reale ötono mifche Unmöglichkeit und Ungeheuerlichkeit ber Baftigt'ichen Entdedung barguthun.

Der Berth foll alfo, fatt in der vom Broducenten voll= brachten, in ber bem Confumenten - ober wie Gie fagen "dem Liebhaber" - erfparten Arbeit oder Anftrengung liegen.

3ch will gar nicht von neuen Erfindungen reden. Die Gifen-bahnen find lange erfunden. Aber ich fete den Fall, die Coln-Mindener Gifenbahn fei noch nicht gebaut, und ich ftelle nun eine Capitaliften. Gefellichaft bar, welche die Coln-Mindener Gifenbahn anlegt, oder irgend zwei andere Stadte, bei denen dies noch nicht der Fall ift, durch eine Gifenbahn mit einander verbindet. Wird nun diefe Gifenbahngefellichaft fur ein Fahrbillet von bem Consumenten, von dem "Liebhaber", um in Ihrem Style zu reden, herr Schulze, für den "Dienst", den fle ihm erweist, "diejenige Arbeit, benjenigen Aufwand an Mühe und Rosten", wie Sie und Bastiat sagen, fordern können, den sie ihm durch die Erzeigung des Dienstes erspart? Wird sie also wirklich als Preis des Fahrbillets denjenigen Betrag fordern können, in welchen sich der Auswand von Mühe, Kosten und Zeitverlust auslöst, den der Liebhaber zu machen hätte, wenn er wie früher zu Fuß oder zu Wagen von Söln nach Minden gelangen wollte? Was würde die Söln-Windener Eisenbahn für schlechte Geschäfte gemacht haben, wie erstaunlich wenig Menschen würden mit ihr gefahren sein und sahren, wenn sie ein solches Brincip ihren Preisen zu Grunde legen wollte! Und sehen Sie denn nicht, herr Bastiats-Schulze, daß andereseits auch der ganze Culturfortschritt der Schulze, daß andereseits auch der ganze Culturfortschritt der Eisenbahnen sich auf Rull reduciren würde, wenn das Publikum wirklich genöthigt wäre, für den Eisenbahntransport denzenigen Auswand zu bezahlen, der ihm durch den Dien sie der Eisenbahn erspart wird?

Und dabei ift dieses Beispiel noch aus einem Kreise gegriffen, welcher, da bei und noch der Regel nach zwei Städte nur durch Eine Eisenbahn verbunden sind, außerhalb der freien Conscurrenz gelegen ift, so daß also von diesen ein thatsächliches Monopol in Händen habenden Eisenbahngesellschaften noch am ehesten ein so ausschweisender Anspruch erhoben werden könnte, wenn derselbe nicht überhaupt durch seinen eigenen Unsinn und die gesammte Natur unserer Production absolut ausgeschlossen ware.

Best werfe man ben Blid nun gar auf folde Productionen, welche innerhalb bes Rreifes ber freien Concurreng liegen!

Bedarf es erst noch einer weiteren Aussührung, daß unsere gesammte Production, daß jeder noch so große und noch so geringe Eustursortschritt, daß die immer steigende Billigkeit, daß jeder weitere Schritt und Tritt in der Theilung der Arbeit immer darauf beruht, daß niemals die durch den "Dienst" ersparte Arbeit, sondern immer nur die unendlich geringe und immer geringer werdende positive Arbeit, die zur Production des Gegenstandes ersorderlich war, bezahlt wird? Wäre dem nicht so und wäre dem nicht immer so gewesen — die Welt stünde noch heute auf dem Punkt, wo sie vor 4000 Jahren und länger gestanden, in der Nacht der Zeiten!

Alle Entwickelung beruht ichlechthin und durchaus auf dem directen Gegentheil des Baftiat'ichen Princips, beruht ichlechts bin darauf, daß die dem Consumenten durch den "Dienft" ersfparte Arbeit immer größer, die von dem Producenten zur herstellung des Gegenstandes verrichtete und ihm in der Bezahs

lung vergütete Arbeit immer fleiner, ber Unterschied ber vom Producenten verrichteten und ber dem Consumensten ersparten Arbeit immer ungeheurer wird! Wenn der bürgerliche Fortschrittsverstand ber herren Bastiat = Schulze die Welt geschaffen hätte — in seiner Wiege ware der erste "Fortschritt" durch jenes Princip wie durch ein hansenes Hallsband erdrosselt worden!

Am luftigsten aber ist es, daß diese tiefsinnige Theorie gerade von Basiat herrührt, von Basiat, der seine ganze Fibel zu dem Zwede geschrieben hat, nachzuweisen, daß die "gratuite", die "Unentgeltlichkeit" der Producte, in beständigem Steigen begriffen und diese unablässige Berbesserung der Lage des Consumenten der culturhistorische Gang der ötonomischen Entwickelung, der "wahre Comunismus" sei, wie er den alten, lange vor ihm bekannten Satz von der stets zunehmenden Billigkeit der Producte zu nennen liebt! So groß ist die Gedankenlosigkeit dieses Herrn und seines Gleichen, daß sie nicht einmal den tiesen innern Widerspruch von zwei Sätzen merken, die sie zu gleicher Zeit und mit demselben Athem predigen und unausgesetzt beitreten! \*)

<sup>\*)</sup> Das Princip Bastiat's ist so unsinnig, daß er es auch selbst durchaus nicht sessibalten kann und immer wieder in das von ihm bekämpste Kicardo'sche Selet versallen muß. So z.B. Harm. écon. p. 250: "Wenn ich einen Ackersmann, einen Miller zc. bezahle. — so bezahle ich die unen kiche Arbeit, die man an wenden mußte, um die Instrumente zu versertigen, durch welche zc." (je paye le travail humain, qu'il a fallu consacrer à faire les instruments etc.) Man glaube nicht, daß dieser Richtsall in Nicardo blos in einem ungenauen Wortausdruck seinem Erund hat. Roch viel spashafter tritt er sachlich bei Bastiat p. 348 ss. hervor. "Dant meiner Sonne — täßt er den Tropenbewohner zum Europäer da sagen — kann ich eine bestimmte Quantität Zucker, Kassee, Cacao, Baumwolle erlangen mit einer Anstrengung gleich 10." (avec une peine égale à dix), während der Europäer dei den kossissien hillsmitteln, um diese Dinge in seinem kalten Klima zu erzeugen, sie nur mit einer Anstrengung gleich 100 ("qu'avec une peine égale à cent") haben köme, weshalb der Tropenbewohner zunächst 100 fordere. Und nun zeigt, dies auf 3 Seiten breit tretend, dieser langweisige Schwärer endlich p. 350, daß der Tropenbewohner vernöge der Concurrenz sein Arbeitsproduct zuslett doch umtauschen muß "gegen europäische Arbeit gleich 10," ("et ensin à dix!") So richtig sie es also nach Bastiat jelbst, daß das Princip des Werthes nicht die zur Production erforderliche, sondern dieber nicht p. 177 mit großer Uederlegenseit zu sagen: "Bosgenden besonders sinder Arbeit seie, heißt den menschlichen Seist veranlassen beiners sinder, daß geg en seitig es Waaß dienen, daß sie unter sich product zu slauben, daß sie unter sich production erforderliche veranlassen glauben, daß sie unter sich product zu sondern des servent de mésure réciproque, qu'ils sont proportionnels

Ich habe Ihnen schon mein breifaches Bersprechen erfüllt, herr Schulze. Ich habe Ihnen erstens gezeigt, aus welchen scheinbar der Ricardo'schen Lehre von der Arbeit als dem ausschließlichen Maaßestab des Werthes noch entgegenstehenden Schwierigkeiten die Bastiatsiche Wertheborie vom "Dienst" hervorgehen konnte. Bastiat selbst gründet zwar seine Theorie nichtauf dieselben, sondern lediglich auf das kindische Beispiel vom Diamanten.\*) Allein um fo mehr wollte

entre eux). Darin ist jene Definition den Thatsachen widersprechend, (contraire aux faits)." So widersprechend nämlich, daß der Trodpenke-wohner seine Arbeit von 10 schlechterdings gegen eine europäische Arbeit von 10 nach Bastiat selbst verkausen muß!! Und ein Mann, der nicht einmal so viel Gedanken und Gedächniß bestigt, um die unsinnigen Widerspriche zu bemerken, in die er sich mit sich selbst auf jeder Seite verwickelt — das ist der Jeros, welchen unsere Bourgeoiste seit 1848 colporatien und zum Repräsentanten der "Wissenschaft" decretiet hat! Und unsere "wissenschaftlichen National-Dekondnen", wie sie sich so gern nennen, haben ruhig über alle Widerspriche und allen Unsinn hinveggeselen, ohne daß ihnen irgend ein Bewußtsein darüber ausgegangen ist. Mehr als Alles beweist der geistige Verfall unserer Bourgeosse, daß ihr Reich zu Ende ift.

\*) Rach Ricardo beseitigt sich dies kindische Beispiel einsach dadurch, daß die Diamanten zu den Producten gehören, deren Menge nicht belsebig vermehrt werden kann und deren Preis sich also nur nach Nachfrage und Angedot richtet, resp. deren Bermehrung mit so großen Productionskosten verbinaden wäre, daß sie auf einen ebenso hohen und noch höheren Preis zu stehen kämen, so daß Semand, der einen Diamanten ausnahmsweise ohne diese ersorderlichen Productionskosten sinder, natürlich den normalen Preis desselbes desselben fordern kann, ganz eben so gut, wie ein industrieller Fabrikant, der allein im Besig eines die Productionskosten verringernden Geheimnisses ist, seines Tagas Diamanten Kostenpreise losschlagen kann.
— Wenn es eines Tags Diamanten hageste, so witrden sie gar billig werden, und in der That hat der Werth des Diamanten seit dem Alterthum erheblich abgenommen.

Bastiat sagt selbst (p. 153): "Man nehme die Sammlung der Oekononnen, man lese, man vergleiche alle Definitionen (des Werthes). Wenn cs eine einzige giebt, die zugleich auf die Lust und den Diamanten paßt, auf zwei scheindar entgegengesetzte Fälle, so werse man dies Buch ins Feuer (jetez ce livre au feu)." Da die Ricardo'sche Werthbesinition also eben so seicht auf den Diamanten paßt, wie auf die Lust — die nach ihr keinen Preis haben kann, weil sie nicht Resultat menschlicher Arbeit ist — so hätte man schon lange diesen Rath Bastiat's befolgen sollen, in welchem sich wenigstens das eine richtige Bewustsein ausspricht, daß sein ganzes 388 Seiten kartes Buch nichts ist, als ein beständiges

Berumichleifen an diefem Diamanten.

Das Unglitck Bastiat's liegt barin, baß er diesen Diamanten in Europa sinden ließ, wo er sich eben nicht sindet. Hätte er sich, um ihn sinden zu lassen, an seine wirklichen Fundorte, Oftindien und Brasilien versetzt, so witrde er gesehen haben, daß dem Finder keineswegs "der Dienst", der von ihm durch die Uebersassung des Diamanten erwiesen wird, bezahlt wird. Bu Sumbhulpur in hindostan leben in 16 Dörsern zwei Stämme

ich ihr von selbst mit jenen ernsthafter erscheinenden Schwierigkeiten zu Gulfe tommen, zumal dieselben in der That gerade durch die Bastiatsche Theorie vom "Dienste beseitigt sein würden,\*) und dieser Umstand es vielleicht hervorgebracht haben kann, daß sie bei Manchem leichteren Eingang fand. Allein wir sahen gleichwohl zweitens, daß diese Theorie um dieses Erklärungsbedürfnisses einiger besonderen Fälle willen keineswegs aufrecht erhalten werden könnte, da sie sich in den greulichsten logischen Unsinn, in den glorereichen Gedanken, die Nicht-Arbeit zum Maaße des Werthes zu machen, und endlich drittens in eine ökonomische Ungeheuerslichkeit ohne Gleichen auslöst.

Endlich wollen wir Ihnen nun noch viertens in Rurze den Rachweis erbringen, wie fich jene scheinbaren Schwierigkeiten auch nach dem Ricardo'schen Werthprinzip beseitigen, obgleich dieser Nachsweis in seiner eigentlichen Form erst bei Entwicklung der freien Concurrenz und bes unter ihr geltenden Gesetzes des Markt-

preifes geführt werden tonnte.

Arbeit ist Thatigkeit und also Bewegung. Alle Quanta von Bewegung aber sind — Zeit. Dies wußte schon Plato im Timaeus,\*\*) dies wußte schonvorherdie jonische Philosophie\*\*\*). Ohne Metaphhister zu sein und auf metaphhischem Wege diese Erskenntniß zu haben, hatte sie Ricardo auf seine Weise.

Die Auflösung aller Werthe in Arbeits quanta und diefer in Arbeitszeit, — bas ist die glanzende und gipfelnde Leistung, welche durch Ricardo von der burgerlichen Detonomie

bereits vollbracht ift.

In Brasilien freilich, wo Diamantengrubenban burch Neger betrieben wird, bekommt der Neger, der einen 17karänigen Diamanten findet, vom Berwalter die Freiheit geschenkt, und es ist gut, daß dies Herrn Bastiat entging, sonst würde er die Entstehung der bitrgerlichen Freiheit daraus

erflärt haben!

\*\*) Plat. Timaeus p. 37 C.

von Diamantensuchern, die Shara und Tora, welche mit Weibern und Kindern das Flußbett des Mohonobdi nach Diamanten durchwithlen. Es ist eine ganz arme, in elende Lumpen gehüllte Bevölferung, denn die gesuns denen Diamanten müssen sie dem Rajah abliesern, und ihre Lage ware gar nicht anders, wenn sie im Lohn einer europäischen Capitalistengesellschaft fins den müßten.

<sup>\*)</sup> Denn es würde sich nun einsach antworten lassen, daß nach der neuen Ersindung oder bei der Geschmacksänderung oder bei der Ueberproduction dem Consumenten fein "Dienst" erwiesen würde, wenn er noch das früher nothwendig auf den Gegenstand verwendete Arbeitsquantum bezahlen sollte.

<sup>\*\*\*)</sup> S. meine Philosophie Heratteitos des Dunkeln, T. II. p. 120 ff. p. 210-216; p. 111 ff.

Sie sehen beiläusig, herr Schulze, daß es auch Gegner giebt, welche man gerne und freudig und mit abgezogenem hute anerstennt! Ricardo ist der Chef und die lette Entwicklung der Bourgeois-Dekonomie, die seit ihm keinen Fortschritt mehr gemacht hat. Er hat die bürgerliche Dekonomie bis zu ihrem Gipfel entwicklt, d. h. bis hart zu dem Abgrund, wo ihr dermöge ihrer eigenen theoretischen Entwicklung selbst nichts mehr übrig bleibt als um zuschlagen und Socials Dekonomie zu werden. Die socials Dekonomie ist nichts als ein Kamp segen Ricardo, ein Kamp ster eben so sehr eine immanente Fortbildung seiner Lehre ist. Die Wissenschaft der Bourgeois-Dekonomie, bis zu diesem Gipfel gelangt, hat, statt mit dem Muthe der Wissenschaft in diesen Abgrund hineinzussen, vorgezogen den Rückweg vom Sipfel des Berges anzutreten.

Daß man heute seitens der Social-Dekonomie den Kampf gegen Sie und Bastiat führen muß, statt gegen Ricarbo, beweist allein schon, bis zu welcher widerlichen Caricatur sich die

europäifche Bourgeoifie feitbem vergerrt bat! -

Aller Werth alfo loft fich auf in die Arbeitszeit, die zur Berftellung eines Broductes erforderlich mar. \*)

Mun aber weiter!

Ift unter biefer Arbeitegeit individuelle Arbeitegeit gu perfieben?

Ich arbeite, und insofern, nach dem Subjecte des Sates, scheint alle Arbeit individuelle Arbeit zu sein. Sie würde dies auch nach dem Objecte des Sates, nach dem Wegenstand, der in dieser Bewegung des Arbeitens hervorgebracht wird, also nach dem Quantum von Bewegung (Zeit) sein, welches in dem Probucte geronnen ist, wenn ich reale Nutobjecte, Gegenstände für meinen persönlichen Bedarf arbeitete. Allein dies ist heut, und schon sehr lange nicht mehr der Fall. Ich arbeite vielmehr für aller andern Leute Bedürsnisse, nur nicht für das meinige; ich producire so und so viel Millionen Stecknadeln im Jahr; ich schaffe Tauschwerthe, und alle andern Ich's thun desgleichen, produciren wieder in den Tausch werthen, die sie schaffen, aller andern Leute Bedürsnisse, nur nicht die eigenen.

Der Taufchwerth aber, den ich hervorbringe, ift nur dann Taufchwerth, wenn er umschlägt in Gebrauchewerth, in

Rupobject für einen Undern.

<sup>\*)</sup> Bobei fich also ein Tag qualificirter, compliciter Arbeit wieber in ein größeres Quantum unqualificirter, roher Arbeit auflöft, die ihre Maageinheit bilbet.

Meine Stednadelbriefe bethätigen fich nur dann als Taufchwerthe, wenn fie fich gerade umgekehrt bethätigen als Gebrauchswerthe für alle Welt, wenn fie übergeben in die zarten Sande ber Damen, an beren Abreffe biefe Briefe von vornherein gerichtet waren.

Bas ich also wirklich in meiner Arbeit verrichtet habe, ist die reale, (b. h. Gebrauchswerthe herstellende) individuelle Arbeit aller Individuen, das heißt: allgemeine, gesellsschaftliche Arbeit. Was wirklich in dem Producte, das ich versfertigt, geronnen und von mir zum Gerinnen gebracht worden ist, ist nicht meine individuelle Arbeitszeit, sondern allgemeine, gesellschaftliche Arbeitszeit, und diese bildet die Maaßeinheit des im Producte geronnenen Quantums.

Die allgemeine gefellschaftliche Arbeitszeit hat aber ihr felbständiges Dasein als — Geld. Geld ift vergegenständlichte gesellschaftliche Arbeitszeit, gereinigt von jeder individuellen Bestimmtheit der besondern Arbeit (als Arbeit in Stednadeln, Holz, Linnen 2c.) Nur durch "den Salto Mortale der Baare in Gold" bethätigt sich die Baare daher als das, was sie sein soll, als Dasein gesellschaftlicher Arbeitszeit.

Sie sehen, herr Schulze, daß Sie sich diese Erkenntnisse zum Theil aus eindringendem Lesen der englischen Dekonomen, zum Theil durch originales Fortdenken hätten erzeugen können. Inswischen originales, schöpferisches Fortdenken kann von Niemand gefordert werden. Aber das, herr Schulze, kann doch von Jedem, der in einer Materie schreibt und "lehrt," mit strengem Fug gesordert werden, daß er wenigstens alles Große und Besteutende kennt, was in dieser Materie bereits geleistet worden ist.

Und sehen Sie, Herr Schulze! Was ich Ihnen hier zuletzt entwickelt habe, über das Geld, wie über die gesellschaftliche Bedeutung der Arbeitszeit als Maaßeinheit des Werthes, — das ift alles seiner geistigen Grundlage nach vollständig entnommen und nur der gedränzte Gedankenextract aus einer äußerst bedeutenden und meisterhaften Schrift, aus welcher auch die so eben in Ansführung gesthen Worte herrühren; aus einer Schrift, die schon 1859, also fünf Jahre vor Ihrem Katechismus erschienen ist, und die Sie also schlechterdings hätten kennen müssen! Aus einer Schrift, die Sie um so mehr hätten kennen müssen, als sie im Berlag Ihres Freundes Dunder erschienen ist aus der vortrefslichen

und epochemachenden Schrift von Karl Mary nämlich: "Bur Kritit der politischen Detonomie"\*).

Aber was geht das alles Sie an? Sie haben Karl Mary so wenig gelesen, als Robbertus, Robbertus so wenig als Malthus und Nicardo, diese so wenig wie Adam Smith, Smith so wenig wie James Stewart, Stewart so wenig, wie Betth, Betth so wenig wie Boisguillebert und Sismondi; das alles ergiebt sich aus Ihrer Schrist für jeden Sachtenner auf's Genaueste. Aber das alles macht gar nichts! Sind Sie doch der große Detonom, der Mann der Wissenschaft, der Lehrer der Arbeiter! Denn Sie sind ja der Mann nach dem Herzen der "Boltzeitung" und "Nationalzeitung" und weiter ist nichts ersorderlich!

Sie schen nun wohl auch, herr Schulze, wie sich jest auch noch die angeblichen Schwierigkeiten beseitigen, die ich oben als der Ricardo'ichen Theorie, daß die Arbeit der einzige Maagstab des Werthes, alle Werthe nur Quanta von Arbeitszeit seien,

noch icheinbar entgegenftebend angeführt habe.

Ich sagte: wenn Jemand auf die herstellung eines Gegensstandes, doch nur die normalserforderlichen Productionskosten, die sich alle in Arbeitszeit auslösen,\*\*) verwendet hat und nun durch eine morgen eintretende neue Erfindung, durch welche diese Production billiger wird, gezwungen wird, das Product um die Hälfte seines Kostenpreises loszuschlagen — kann man dann noch sagen, daß die Arbeit den Maaßstab des Werthes bilde?

Ei gewiß, herr Schulze: benn Sie sehen wohl, die individuelle Arbeit des Mannes, die in dem Product fixirt ift und damals nothwendig in dasselbe fixirt werden mußte, wäre sich zwar gleich geblieben, aber die gesellschaftliche Arbeitszeit, deren Geronnensein das Ding darstellt, hat sich zusammen-

gezogen, ift noch mehr geronnen.

Dber wenn in Folge von Geschmacksänderung oder Ueberproduction in einem Artikel Producte weit unter ihrem nothwendigen
Kostenpreise verschleudert werden müssen oder gänzlich unabsethar bleiben, so sehen Sie wohl, wie das alles jett mit der Theorie von der Arbeitszeit harmonirt. Denn die Waaren können jett "den Salto Mortale" in das Geld nicht mehr machen, weil sich jett in ihnen — bei der Geschmacksänderung — überhaupt nicht mehr gesellschaftliche Arbeitszeit darstellt; sie sind

<sup>\*)</sup> Berlin, 1859, Berlag von Franz Dunder. — Leiber ift von biesem ausgezeichneten Werte vorläufig nur das , die Baare" und "das Gelb" be-handelnde erste Heft ericienen.

\*\*) Nicht in Arbeitslöhne, herr Schulze!

nicht mehr Caufdwerthe, weil fie nicht mehr Bebrauche werthe find. Und eben fo bei der Ueberproduction in Begug auf die überflüffige Denge ber Dinge. Wenn in der menfclichen Gefellichaft 3. B. 1 Million Ellen Seite erforderlich find, und die Unternehmer produciren 5 Millionen Glen Geide, fo haben fie zwar viel individuelle Abeitezeit verschleudert, aber die gefellfcaftliche Arbeitegeit, die in den Geidenmaaren ftedt, ift nicht gewachsen, ba das reale Bedürfnig aller Individuen nach Arbeit in Geibe nicht gewachsen ift. Es ftedt jest alfo nur daffelbe Quantum gefellicaftlicher Arbeitezeit in den 5 Millionen Ellen Seide, wie früher in der einen Million, und die Folge mufte fcon hiernach die fein, daß diefe 5 Millionen Ellen der befondern Seidenarbeit ihrem Bemiffen. bem Dafein ber gefellichaftlichen Arbeit - dem Gelbe - gegenübergeftellt, nicht mehr davon aufwiegen, ale früher die eine Million Glen.

Daffelbe Quantum gefellschaftlicher Abeitszeit dehnt sich also jest auf 5 Millionen aus, statt auf eine. Freilich müßten hiernach die 5 Millionen Ellen Seide immer doch noch soviel Geld kaufen können, wie früher die eine Million, und die Elle Seidenzeug müßte somit nur auf ½ ihres früheren Preises sinken, während meist bei der Ueberproduction — am auffälligsten zeigt sich dies beim Getreide, (vergl. p. 18 Anm. 2) — der gesammte Preis des durch die Ueberproduction zu Tage geförderten Gesammtquantums lange nicht einmal mehr den früheren Gesammtpreis des erforderlichen Quantums erreicht, im unterstellten Fall also die Elle Seide, statt auf ½, vielmehr auf ½ oder ½ ihres früheren Preises fallen würde.

Allein, wenn die eingehende Erklärung dieser Abweichung auch erst bei Entwickelung der Gesetz der freien Concurrenz und des Marktpreises dargestellt werden könnte, so ist doch auch in aller Kürze hinreichend der Grund anzugeben, auf welchem sie nothwendig beruht. Wenn die Gesahr vorhanden ist, daß von 5 Millionen Ellen Seide 4 Millionen Ellen als Ladenhüter liegen bleiben, so beginnt nothwendig durch die Concurrenz die Unterdietung der Berkäuser, und jeder, stat auf das 1/5 des Preises zu halten, auf welches die gesellschaftliche Arbeit in seiner Seide zusammengequetscht ist, verkauft lieber zu 1/8, 1/10 und noch tieser, um nicht die Gesahr zu lansen, daß seine Seide gerode zu den ad acta gelegten Kascikeln des bürgerlichen Productions-Processes geworfen wird, wobei er noch weniger Seide svinnen würde!

Sie ersehen Aberhaupt, Berr Schulze, wenn Sie mir einiger-maßen aufmerksam zuhören, von hier aus fehr deutlich, wie es fich mit bem gangen burgerlichen "Gefchaft" verhalt. Die ge= fellicaftliche Arbeitegeit ober ber Caufdwerth ift bas talte antite Schichal der burgerlichen Belt. In der Frage, wie weit er feine individuelle Arbeit oder die Producte Underer, die er fich befchafft hat, unter ober über dem Werthmaafftabe berfelben ber gefellichaftlichen Arbeitezeit, wird verwerthen tonnen - in diefer Frage bestehen die Leiden und Freuden bes burgerlichen Berthere! In biefer Schwantung gwifden bent Buviel und Bumenig, swiften der Berletung des Raufers und der Berletung bes Bertaufere befteht bie Spannung bes burgerlichen Dramas und in Rurge bas Befet des Dartt= preifes. Der Werthmaagftab, diefes Gemiffen ber burger= lichen Welt, die abftracte gefellichaftliche Arbeit, tommt gu feiner Birtlichteit nur in feiner beständigen Berlegung, in dent Buviel oder Buwenig, in dem activen ober paffiven Betrug bes Marttpreifes, und die duntle inftinttive Ahnung hiervon be= ftimmt bei der humanen Richtung der antiten Belt die antite Anfhauung bom mercator.

Endlich ift es mir von hieraus am bequemften, Ihnen klar zu machen, herr Schulze, wie groß Ihr Irrthum ift, wenn Sie sagen, daß das Capital "eigentlich niemals in einer Geldsumme" bestehe (p. 21), sondern immer nur in realen Producten. Sie sind auf diesen Sat, um zu zeigen, daß Sie nicht blos Bastiat ausschreiben, sondern auch einmal etwas in dem Compendium von Sah gelesen haben, so stolz, daß Sie ihn an drei oder vier Stellen wiederholen und zwar auch da, wo er gar nicht hingeshört! Ist es möglich, herr Schulze, daß Sie, dessen Gott das Capital bildet, Ihren Gott so versennen, wo er in seiner eigensten

leibhaftigen Geftalt auftritt?

Bie! werden Sie mir zurusen: Sie leugnen also auch 3. B. San's großen Sat, daß Producte nur gegen Producte gestauscht werden, das Geld dabei nur "Zwischenwaare" ist und alles Capital daher nur in den realen Producten eines Landes bestehe?

Mich hat diefer "große" Sat von San, trot feiner relativen Bahrheit, immer an ein Rathsel erinnert, welches mir

einmal beim Pfanderfpiel aufgegeben murbe.

Das Rathfel lautete: "Welches ift ber Unterschied zwischen Rapoleon I. und ber Sebamme Müllern?"

Ich konnte und konnte das Rathfel nicht rathen, trot aller

Anftrengung, und gab mich endlich gefangen, worauf mir nun als Auflofung mitgetheilt wurde: bag Napoleon I. ein Mann

und die Bebamme Mullern eine Fran gemefen fei.

Da fah ich nun freilich die Wahrheit diefer Auslösung volltommen ein! In der That, wenn man erst abgeschmadt genug ist, alle concreten Bestimmtheiten in der Figur Napoleons und der Hebeamme Müllern fortzulassen, so kommt man zu der abstracten Gleichheit, daß sie beide Menschen gewesen seien, und hat man erst diese abstracte Gleichheit in der Hand, so ergiebt sich dann als eben so wahr von selbst, daß sie sich als Mann und Frau unterscheiden.

Es ist genau eben so mit der Wahrheit jener Sah'schen Sate beschaffen, daß sich Producte nur gegen Broducte umtauschen, daß das Capital eines Landes daher nur in seinen Produsten bestehe und Geld tein Capital sei — eine Bahrheit, welche eben darin besteht, daß von allen wirklichen concreten Bestimmtheiten des ökonomischen Prozesses abstrahirt wird.

In der Birklichkeit tauschen fich Produtte nie gegen Bros dutte, sondern immer gegen Gelb. So lange diese Producte den "Salto Mortale" in's Geld nicht gemacht haben — für wen follen fie denn Capital sein? Für ihre Bester, in deren Bers

taufemagaginen fie lagern?

Man frage doch die Kaufleute aller Art, vom großen Cottonund Seidenfabrikanten bis zum kleinen Buchbinder herab, der mit Portefeuilles, Briefpapier und Portemonnaies handelt, ob sie ihre Bechfel mit ihren Producten bezahlen können, und wenn sie sich noch so sehr auf 3. B. San berufen wollten, daß diese "Capital" seien! Man sehe doch, mit welchen Opfern häusig der kleine Handelsmann, wenn der Berfalltag seiner Wechsel naht, vom Geldwucherer oder in welcher Form es sei, sich Capital beschaffen muß, obgleich ihm Laden und Magazine von den Sayschen Capitalien, den unabgesetzten Producten, stropen.

Für ihre Bertaufer also sind die Producte teine Capistalien. Für wen sind sie es denn sonst? Sie tönnen in der Hand eines Dritten zur weitern Production verwendet werden und somit als Capital auftreten. Aber somit muffen sie, um für diesen als Capital zu dienen, immer erst getauft werden, immer erst durch das Geld durchgesprungen sein, sich immer erst zu Gelde gemacht haben. Sie haben somit die Möglichteit zu Capital zu werden. Aber ist eine Möglichteit eine Wirtslichteit, ist eine blose Fähigteit ein Dasein, ein Werden-

tonnen ein Bollbrachtfein?

Die concrete Bestimmtheit ber einfachen Broducte — stehendes Capital, wie z. B. eine Dampsmaschine, ist natürslich nicht mehr einfaches Broduct, sondern gehört einer höheren, näherbestimmten Rategorie an, mit der wir es hier nicht zu thun haben — die concrete Bestimmtheit der einfachen Broducte, sagen wir, besteht also gerade darin, daß der Capitalcharatter an ihnen unterbrochen, zeitweilig aufgehoben ist.

Der Bulsichlag des Capitals, der durch den burgerlichen Broductionsproceg hindurchgeht, intermittirt und in diesen seinen Bausen heißt er Broduct. Kommt dieser Bulsschlag wieder in Fluß, so wird wieder das Broduct

aufgehoben und ju weiterer Production verzehrt!

Der mit andern Worten: Bas bier ju begreifen ift und von den burgerlichen Detonomen niemals begriffen murde, ift der einface bialettifche Gegenfat von Production und Product. Die Production ift ein Flug, beffen bewegende Dacht das Capital bildet. Das Product ift das Geronnenfein biefes Fluffes. Im Product ift er jum Stehen gebracht. Goll bas Broduct wieder zu Capital werden, fo tann es dies nur, indem es aus diefem feinen Beronnenfein berausgeriffen und von neuem in den Fluß der Broduction geworfen wird, b. h. aber als Product aufgehoben wird (fei es als Lebensmittel oder als Robstoffeunterlage einer weiteren Arbeit). 3m Broduct ift alfo bas Capital gerade in der Bestimmtheit gefest: Richt = Capi= tal, aufgehobenes Capital gu fein! Es ift befonders feit 1848 eine Sauptanftrengung der burgerlichen Welt gewesen, noch innerhalb ihres eignen Rreifes biefen Biderfpruch durch= brechen zu wollen, da ihr mit ber San'ichen Illufion naturlich practifc nicht gedient mar.

Wie bringt man hervor, daß das Product das wirklich fei, mas es nur an fich ift, nämlich Capital? Go wurde die

philosophifche Formel diefes Broblems lauten.

Bie belehnt man Waaren? So lautete seine bürgersliche Uebersetzung. Aber nur bei äußerst wenigen Artikeln des Großhandels (cf. die englischen Docks; die Geschichte der französischen Docks ist bekannt) ist dieser Durchbruch zum Theil geslungen, wie z. B. auch bei uns Del an manchen Orten von den Banken 2c. belehnt wird. So oft dieser Widerspruch der bürgerslichen Production in allgemeingulkiger Weise beseitigt werden sollte, sind diese Anstrengungen mißlungen\*) und die "Waarens

<sup>\*)</sup> Auch die Proudhon'sche "banque du Peuple" war ein solches

Eredit- Gefellichaften "\*) wiffen ein Lied bavon zu fingen. Und gerade das theilweise Gelingen bei jenen Großhandels artikeln hat natürlich nur dazu dienen können, die Bortheile und Macht des großen Capitals noch zu vermehren und einen um so größeren Druck auf den Mittelftand auszuüben.

Der Pulsschlag bes Capitale, sagten wir also, der durch ten bürgerlichen Productionsproces hindurch geht, intermittirt und in diesen seinen Paufen gerade heißt er Product. — Es giebt nun ein einziges Product, in welchem dieser Pulssschlag niemals intermittirt, sondern stets in lebendiger Blutswärme vorhanden ist, ein Product, das immer zugleich Capital ist, und dieses Capital-Product ist das — Geld! Das Geld ist darum nicht blos auch Capital, wie jenes andere Product, sondern es ist das Capital par excellence, Gott Vater in Person!

Seine Capitaleigenschaft ift in ihm beständig flüffig, tann beständig befruchtend ausgeschüttet werden, auf jeden beliebis gen Stoff, an jeden beliebigen Ort. Das Beld als das "Caspital par excellence" ift barum in noch höherem Sinne Capital

ale felbft bas ftebende Capital.

Eine Baumwollenspinnmaschine ist doch gewiß Capital und zwar in einem viel höheren und qualificirteren Sinn als das einfache Product. Als aber die Baumwollenkrise in Lancastire ausbrach, mußten diese Maschinen still stehen, waren also zeitweilig de gradirtes Capital, was dem Gelde nicht passiren kanu. Ja sogar solche Fabrikanten, die noch Baumwollenvorrath hatten, ließen die Maschinen still stehen, legten sich trog 3. B. Sah und trog aller wüthenden Borwürfe, die ihnen die "Times" darüber machte, mit ihrer Baumwolle und ihrem Geld lieber auf den Handel, wurden Kausseute, speculirten auf noch höhere Preise der Roh-Baumwolle und zeigten so, daß sie, um alle theoretische Berdrechereien unbekümmert, ihren praktischen Vortheil sehr wohl verstanden.

Rur bas Beld ift alfo, wie weife fich auch die liberale

Broject. — Es kann baher für keinen, der den Kleinbürger Proudhon kennt, im Geringsten Wunder nehmen, wenn sein Abjutant Herr Darimon sich neulich in der Sitzung des geschgebenden Körpers offen zu der Schulze-Bastiat'schen Theorie, trot des früheren Kampses zwischen Broudhon und Bastiat bekannt hat. Sie gehören seit je zusammen, und es war nur ein Misverständnis, wenn sie sich bekämpten. Wohl aber ist es ein interessantes Symptom von der europäischen Bedeutung, welche bie Fortschrittskrankeit angenommen hat.

\*\*\*) Das Schickial der Betliner Waaren-Eredit-Gesellschaft ist bekannt!

Dekonomie in ihrer Belächelung des Merkantilspftems bunken mag, das allgegenwärtige, allmächtige und allweise, kurz um nicht alle Attribute Gottes einzeln durchzugehen: das absolute Capital!

Und find Sie nun nicht zerlnirscht, herr Schulze, Sie Capistal-Anbeter, bag Sie Ihren Gott gerade, wo er Ihnen in seiner eigen fen Gestalt erschien, in seinem goldnen, feurigen Glanze,

wie Mofen im Dornbufch, fo vertennen tonnten?

"d) Die Concurreng."

"Außer der Möglichkeit, sich eine Sache selbst anzuferstigen — beginnen sie diesen Abschnitt p. 67. — einen Dienst selbst zu leisten, wenn uns von Jemandem mehr, als uns billig düntt, dafür abgesordert wird, deuteten wir im Borigen noch auf den Ausweg hin: das Gewünschte von einem Dritten zu erhalten, als ein Hauptschutzmittel gegen Uebertheuerung." Wirklich? Wir haben heute, außer der "Möglichkeit" uns "die Sache solbst anzusertigen", auch noch den Ausweg, sie von einem Dritten zu erhalten? Es ist um Krämpfe zu bekommen, wenn man Ihre Beschreibung des Productionszustandes anhört! Das übersteigt noch den Austausch der überschissischen Producte, die der Broducent nicht selbst gebraucht! (s. oben p. 42 ff.)

die der Producent nicht selbst gebraucht! (s. oben p. 42 ff.)
Nachdem Sie hierauf von der Säge des Holzhauers und dem Anzug des Schlossers und dem Ressel der Waschfrau in einem so gedankenvollen Style — an näherer Analhse hindert und bereits die gebieterisch drängende Zeit — gesprochen, daß keine Waschfrau Sie erreichen kann, concludiren Sie nun mit folgender Erklärung der freien Concurrenz: "So erhalten wir in der Concurrenz einen Hauptregulator des Werthes. Schon früher erkannten wir die Freiheit als das Element der Arbeit wie des Tausches, die Besugniß Aller, alles Mögliche vorzunehmen, sich mit allem zu beschäftigen, wobei sie ihre Rechnung zu sinden vermeinen, und die sernere Besugniß Aller mit Allen zu tauschen, ist nun eben die freie Concurrenz."

Und nachdem Sie so die freie Concurrenz wieder als den "Tausch" erklärt und dies noch auf einer Seite breit getreten, lassen Sie auf zwei Seiten einige allgemeine Bhrasen gegen das Monopol los und schließen dann wieder im Pastorstyl mit einer salbungsvollen Berherrlichung Ihrer "Bildung" und

"Biffenfcaft."

Das ift Alles, mas Sie über die freie Coucurrent gu fagen wiffen. Statt aus ihr, in welcher der Schlüffel des gangen gegenwärtigen Bustandes liegt, die Gefete des Martt=

- 1000

preises, des Kostenpreises, des Arbeitersohnes, des Unternehmergewinns, der Grundrente berzuleiten, statt aus ihr die gesammte materielle und geistige Physiognomie unseres Zustandes abzuleiten, was wir im nächsten Kapitel, so weit es hier zusässig, in positiver Beise thun werden, erklären Sie die "freie Concurrenz" als "Tausch" — als Tausch, der doch schon zur Phönicierzeit getrieben wurde! Das ist Alles, was Sie von ihr zu sagen wissen.

Sie sehen, ich habe Ihnen jest den Nachweis geführt, über dies Eine einsilbige Wort gelangt Ihr ganzes Buch nicht hinaus! Die Arbeit war Tausch, das Capital war Tausch, der Eredit war Tausch, der Werth war Tausch und die freie Concurrenz

ift auch Taufch!

Baftiat fagt, indem er das Capitel "der Tausch" beginnt (harm. econ. p. 93): "L'echange c'est l'economie politique." "Der Tausch ist die National-Dekonomie" Und dieses nach Weise der Franzosen pointirte, geistreich sein sollende Wort haben Sie buch stäblich genommen und glauben, daß, wer sich nur brav das Wort "Tausch" auswendig lernt, ein gemachter National-Dekonom sei.

Benn ich mir einen Staar taufe und ihm beibringe, bas einsplbige Wort: "Tausch, Tausch, Tausch" zu schreien,

fo habe ich genau den Inhalt Ihres Buches.

In biefem einsplbigen Wort ftedt Ihre gange armfelige Beisbeit!

## Biertes Rapitel.

## Die objective Analyse des Capitale. — Die Productiv-Affociationen.

Es bleibt noch übrig, in möglichfter Rurge ben objectiven

Begriff bes Capitals zu entwideln.

Wir werben dies verhältnismäßig um so kurzer thun können, als wir schon bieber überall in unsern positiven Aussührungen die Grundlagen dieses Begriffes im Boraus gelegt und ihn in concreter Darstellung (siehe 3. B. p. 70 ff.) haben durchscheinen lassen.

Wenn wir sagen murben: Das Capital ist eine historische Kategorie, — so würde zwar in fürzester Abbreviatur alles gesagt sein, aber es würden uns nur äußerst Wenige ver-

fteben.

Bir muffen also mehr fchrittmeife zu Berte geben.

Betrachten Sie, herr Schulze, die bisher von uns durchges nommenen Difinitionen des Capitals; zwar nicht jene ihre Liebs lingsdefinition, Capital fei "der ersparte Theil des Ginkommens", die Sie nach Bastiat's Anleitung geben, denn diese ift gar zu

un finnig und hinreichend aufgeloft worden.

Aber betrachten Sie jene andere Definition, die Sie gleichs falls geben und die im Wesentlichen darauf hinausläuft: Capital ift Arbeits instrument. Oder jene, die allgemein von den Dekonomen gegeben wird: Capital ist aufgehäufte Arbeit. Oder jene, die ich Ihnen oben (p. 52) an die Hand gab: Capital sind Producte, die fortzeugend zur Production verwendet werden.

Berfen Sie nun wiederum den Blid auf den Indianer in ben Urwalbern Amerika's, ber, feinen Bogen in der hand, fich fein en Lebensunterhalt erjagt.

Ift diefer Mann Capitalift? Ift diefer Bogen Capi-

tal? Sie feben, Berr Schulze, alle brei Difinitionen treffen zu. Der Bogen ift in der That ein Arbeiteinstrument. Er ift ebenso aufgehäufte Arbeit. Er ist auch ein Brosbuct, das fortzeugend zur Broduction verwendet mird.

Und bennoch, herr Schulze, wird es Ihrem eigenen Gefühl widerfireben, diefen Indianer einen Capitaliften zu nennen! Sie sehen also, daß alle diese Definitionen noch falsch sein muffen, weil sie alle das Unterscheidende und Richtige nicht in fich enthalten.

Dber vielleicht thun Gie - benn mas mare mohl bei Ihnen unmöglich? — Ihrem eigenen Gefühle Gewalt an und fagen: Ja, der Bogen ift ein Capital und somit ift der Indianer ein fleiner Capitalift."

Dann würde es aber sehr leicht sein, Ihnen zu zeigen daß jener Bogen kein Capital und jener Indianer kein Capitalift ift. Berseten Sie sich, um sich das klar zu machen, auf einen Augenblick mit einem eben solchen Bogen in jene Wälder. Der Bogen würde Sie in den Stand setzen, Wild zu schießen, er würde Sie also — dafür ist er Arbeitsinstrument — in Ihrer eigenen, unmittelbar auf die Erringung Ihres Lebensunterhalts gerichteten Arbeit unterstützen; aber wenn es Sie, wie zu fürchten freht, ermuden follte, auf Ihren flüchtigen Wocassins durch die Balder mit dem Wilo in die Wette gu ftreifen, fo wurden Gie fein Mittel finden, den Bogen werbend augulegen, und da es, wie Sie wiffen, das unbedingte Rennzeichen des Capitale ift, werbend auftreten zu tonnen, fo feben Gie mohl: Diefer Bogen ift Urbeit 8inftrument, aber er ift nicht Capital!

Ich fete ben Fall, Gie wollten ben Bogen, glaubend, es lage nur an der Bogenform, daß Ihnen die in ibm aufgehäufte Arbeit nicht als Capital zu Statten tame, gegen einen andern Werth ein = tauschen und boten ihn zu diesem Zwed jenem erftgedachten In=

bianer an.

Ganz möglich, daß diefer Indianer, wenn ihm diefer Bogen convenirt, auf Ihren Borfchlag eingeht. Er gabe Ihnen dann zum Tauf de ein erlegtes Wild oder Belzwert oder in goldreichen Gegen-

den vielleicht einen großen Alumpen Goldes.

Aber alle diese Gegenstände — Sie haben teine Döglichsteit, sie dort werbend anzulegen. Um diese Werthe productiv, rentbar zu machen, mußten Sie sich in ganz andere, auf eurospäischem Fuße befindliche Länder begeben. Aber in jenen bestimms

ten hiftorifden Buftanden, in die ich Sie verfett habe, hatten

Gie feine Möglichfeit biergu.

Ja, Sie waren jest mit bem fur den Bogen eingetauschten Berth — dem Bild, dem Belzwert, dem Goldklumpen — noch schlimmer daran, als früher beim Bogen, der Sie wenigstens in Ihren Schieftebungen unterstützen tonnte.

Halten Sie also genau fest, Berr Schulze, bas Scheidende und Unterscheidende, was wir bei dieser Betrachtung erfahren haben: es giebt historische Zustande, in denen es Arbeitsinstrumente giebt, in denen man sogar tausch en tann, und in denen es gleich-

wohl noch fein Capital giebt.

Und in Folge unserer früheren Darstellungen (3. B. p. 70-75) sagen felbst Sie sich vielleicht schon hier: es giebt hier, obgleich es Arbeitsinstrumente giebt, nochkein Capital, aus dem Grunde, weil es keine Theilung der Arbeit giebt, daher nur noch das Arbeitsinstrument in der Hand des Arbeiters, oder mit anderen Worten nur noch die Arbeit selbst productiv ift.

Es ergiebt fich somit schon hier der Sat: die selbststandige Productivität des Capitals, seine Productivität in der Trennung von der Arbeit, ist nur möglich unter einem Shstem der Theilung der Arbeit und ist ihre Folge.

Werfen Sie nun aber den Blid auf die civilistrten Zustände des Alterthums. hier herrscht bereits, wie verschwindend klein sie auch gegen die heutigen sei, eine gewisse Theilung der Arbeit und großer Reichthum. Aber Sie sehen hier den antiten Eigenthümer vereinigen in seinem Besit: Das Grundeigenthum, die Stlasven und alle Arbeitsproducte und Arbeitsinstrumente derselben.

Ift diefer Mann "Capitalift?" Rein, Berr Schulze! Wenn Sie einen alten Schach von Berfien betrachten, bem das ganze Land, das er beherscht, und alle Reichthumer und alle Leute darin gehören, soweit er es will, werden Sie fagen, diefer Mann war ein "großer Capitalift"?

Bemig nicht! Sie werden es nicht fagen, weil Sie fühlen

werden, daß er mehr mar, ale bas.

Es ift ganz ahnlich mit bem antiten Eigenthamer. Derjenige, welchem nicht nur bas Arbeitsinstrument, sondern ber Arsbeiter felbst als rechtliches Eigenthum gehört, tann nicht "Capitalist" sein. Denn sein Antheil an dem Ertrag der gesfellschaftlichen Production gründet fich nicht darauf, daß ihm das Arbeitsinstrument, sondern darauf, daß ihm der Arbeiter felbst gehört. Der Stlave, durch welchen er die Arbeit bestellen läßt,

ift fur ihn nur ein anderer Bebel, der Bebel nur ein anderer Stlave.

Diefer Mangel an Scheidung und Unterscheidung bewirlt, daß hier herren, afer nicht Capitaliften, Werthe und Reich= thumer, aber nicht Capitalien vorhanden find.

Sie tonnen dies weiter verfolgen, wenn Sie die realen Charat-

terguge ber antiten Wirthichaft in's Muge faffen.

Der antite Boden- und Stlavenbefiger lagt gunachft vorherrfcend Gebrauchswerthe feines eigenen Birthicaftebedarfe produciren. Den Ueberfcug berfelben, oder, infofern er, mas icon die Ausnahme bildet und nur bei Burgern geringen Standes der Fall ift \*), durch feine Stlaven Fabritation betreiben läßt, die fo gewonnenen Industrieproducte vertauft er. Für das erlöfte Gelb taufcht er die Luxusproducte aller ihm guganglichen Bonen, Burpur und Bernftein, ju feinem Confum ein. Taufd und Bandel find bereits entwidelt und ausgebreitet. Aber das Gold, das ihm nach Befriedigung feines Luxusconfume übrig bleibt, hebt er, fofern er es nicht fur neuen Antauf von Grundeigenthum und Stlaven, alfo wieder für Bergrößerung feiner Raturalmirthichaft, innerhalb deren er " Berr", nicht "Ca= pitalift ift, verwendet, vorherrichend für fpateren Luguscon-fum auf. Er ift Schatbildner, wenn auch in goldenen und filbernen Gerathichaften. Dies Gold werbend in fremder Broduction anzulegen, fehlt ibm gunachft und lange fogar bie Belegenheit.

Denn diese fremde Production ift selbst wieder naturs wüchsig aus dem Ueberschuß der eigenen Naturalwirths schaft dieses andern Producenten hervorgegangen und daher des modernen Ereditstiftems, welches nur in einer ausschließelich Tauschwerthe producirenden Gesellschaft sich bilden kann,

noch nicht benöthigt.

Alls fich felbft die Gelegenheit zu solder Anlage zu finden anfängt, ficht ihr jest die fittliche Anschauung des Boltes entgegen, die hierin wiederum nur die Folge des so eben beschriebenen so lange herrschenden und, zu der Zeit, von der wir reden, noch immer vorherrschenden ölonomischen Bustandes ift.

<sup>\*)</sup> So erzählt uns Plutarch, daß noch der Redner Jokrates von den Komikern Aristophanes und Statis verspottet wurde, weil sein Bater Theodorus durch seine Knechte Flöten Katrikation betreiben ließ, Plut. vita decem orat. T. IV. p. 357, ed Wytt.: — οθεν εἰς τοὺς αὐλοὺς κεωμώδηται ὑπὸ Αριστοφάνους καὶ Στράτιδος", oder wie Lessing sagt, die Komiker geben ihm die Flöten seines Baters zu hören.

Sie begreifen nämlich beiläufig von hier aus, warum ber Capitalzins folche Schwierigteit hatte, in ber Anfchauung ber alten Bolter fich Bahn zu brechen, warum er für fchands lich und eines freien Mannes unwürdig, unanständig im

antiten Ginne (inhonestum) gefunden murbe.

Benn Ariftoteles, Cicero, Seneca, die Kirchenväter und das kanonische Recht den Capitalzins für schändlich und für gleichsbedeutend mit Bucher halten, wenn noch in der römischen Republik das Zinsnehmen gesetzlich verboten war, wenn Cato die Satung der Altvorderen lobt, daß der Dieb um's Doppelte, der Zinsnehmer aber um's Biersache gestraft werde\*) und die katholische Kirche den Zinsnehmern Abendmahlsseier, Testamentsrecht und kirchliches Begräbnis entzog, und wenn Ieremias Bentham und mit ihm die ganze liberale Dekonomie umgekehrt im Bucher nur das heiligste, unnehmbarste Naturrecht des Menschen sieht, so erklären und lösen sich diese so schroffen Gegensätze von hier aus auf das einsachste.

Der Jurift, sagen die Römischen Juriften, sehe nur auf "id quod plerumque fid" "auf das, was meistens geschieht." Roch mehr aber gilt es von jenen sittlichen Anschauungen der Bolter, die aus ihren ötonomischen Zuständen erwachsen, daß sie nur

feben "auf bas, mas meiftens gefchieht."

Geborgt wurde im Alterthum wie bei uns. Beil aber und so lange im Alterthum ganz oder vorherrschend Anlaß und Sestegenheit sehlt, das Gelddarlehn in fremder Production anzustegen, da diese fremde Production wieder nur auf der eigenen Naturalwirthschaft und deren naturwüchsigem Ueberschuß beruht, so werden, so lange dies ausschließlich oder auch nur vorherrschiehn der Fall ist, Gelddarlehen meist also nur zu consumtiven Zwecken begehrt werden. Sie werden also aus persönlicher Noth und Verlegenheit nachgesucht, und sei es auch nur die Berstegenheit des römischen Aedisen, welcher dem Volt den Circus für die öffentlichen Spiele auf seine eignen Kosten mit Purpur ausschlagen lassen will und nicht die ganze Summe vorrättig hat.

Ein zu blogem Confumtiv-Zwed gemachtes Darlebn, durch welches der Borger keineswegs reicher wird, als er war, die perfonliche Noth und Berlegenheit eines Menichen zur

<sup>\*)</sup> Cato, de re rust. praef.: majores ita in legibus posuerunt, furem dupli condemnari, feneratorem quadrupli.

Musbeutung benuten ju wollen, ift aber allerdings icandlich, und das hat das Alterhum und die Rirche mit Recht gefühlt.

Umgetehrt werden gwar in den moderaen Beiten auch noch Anleben genug ju consumtiven Zweden gemacht. Aber bei meis tem vorherrichend ift jest das Broductiv=Darlebn, das vom Borger jur Anlage in productiven Unternehmungen gemachte Darlebn. Diefes Darlebn entfpringt gwar auch noch aus einer Berlegenheit, aber nur aus der Ginen Berlegenheit, reicher gu werden, und gang confequent entichließt fich baber der Ausleiher, Diefe Berlegenheit liebend mit dem Borger gu theilen! Dit andern Borten: bas Broductivdarlehn ift otonomifch Untheil am Gefchaftsertrag \*) und ber Begenfat ber antifen und ber burgerlichen Anschauung bon bem Binenehmen, jede von beiden bestimmt durch die ju ihrer Beit vorherrichende otonomifde Natur bes Darlehns, findet fo bei mahrhafter hifto-

rifcher Betrachtung feine natürliche Auflofung. -

Als alfo auch die Belegenheit zu productiver Anlage des Beldes im Darlebn fich mehr und mehr zu bieten anfangt, fteht ihr theils Berbot, theils die sittliche Anschauung bes Bolles noch immer machtig entgegen und tampft gegen ihr Umfichgreifen in der Brarie. Die Unlage des Bermogene in fremder Broduction — und bei der Anlage derfelben in feiner eigenen Raturalwirthschaft bleibt, wie ich Sie erinnern muß, der antite Besitzer immer "Berr", noch nicht "Capitalist" — bildet also immer einen verhältnigmäßig augerft unbedeutenden Theil der antiten Bermögensanlage. "Faft gang in Grundftuden, etwas jedoch auf Bins", das ift noch zu einer fo fpaten Zeit; wie der des Plinius die Bermögensanlage des römischen Senators \*\*). Ja felbft bei einem fo fprudmortlich reichen Manne wie Craffus - fein Bermogen wird bon den Alten auf 7100 Talente gefcatt, mas, das damalige Talent ju ungefahr 1400 Thalern gerechnet, eine Summe von 9,940,000 Thalern ergiebt - fagt

\*) Plin. Epp. III. Sum quidem prope totus in praediis; aliquid

tamen foenere.

<sup>\*)</sup> Sohr originell läßt eine aus bem mosaischen Zinsverbote entsprungene Sitte ber russigigen orthoboren Juben, welche Bonaventura Mayer (die Juden unserer Zeit 1842, S. 13 ff.) erzählt, diese innere Natur des Darsehns heraustreten. Der Gläubiger bedingt sich nämlich bei dem Anslehen die Hälfte des Gewinnes aus und die Contradenten seinen der benselbner vorläufig auf eine muthmagliche Summe feft. Wenn der Schuldner fpater endlich ertfart, daß bas Geschäft jenen Gewinn nicht gebracht habe, fo braucht er die ausbedungene Summe nicht zu gahlen, verliert aber filr bie Bufunft jeden Credit.

uns Plutarch, wo er une die Stude feines Bermögens aufgablt, Silberminen, Grundflude und die Menge der fie bebauenden Sklaven, Saufer 20., daß "dies alles noch wie gar nichts gewesen sei, verglichen mit dem Preise feiner Saus-fklaven; so viele und so treffliche besaß er, Borlefer, Schreiber,

Silberprufer, Auffeber, Tifchbiener." \*)

Fast alle diese Stlaven find Genugmittel. In folde Benugmittel und nicht in "Capitalien" mundet die antite Birthichaft, die innerhalb ihrer wer benden Geftalt Berrfcaft, nicht Capialwirthichaft ift. Es giebt in ber anti= fen Belt Arbeiteinftrumente, Genugmittel, Berthe und Reich= thumer, aber noch feine "Capitalien". Durch diefe borberrichende Beftalt bes Befammtzuftandes beftimmt, ift auch bann noch teine "Broductivitat des Capitale" gegeben, wenn 3. B. der Bater des Sophotles durch feine Stlaven Schwertfegerei betreiben läßt. Es fällt mit dieser in den Sandel mundende Fabritation nur erft ber Charafter ber Raturalwirthichaft meg; aber einerfeits bleibt in diefer Broduction der Charafter der Berricaft, an= bererfeite mundet diefe Fabritation nur erft in ben Sandel, ber, wie icon bemertt, bereits entwidelt genug ift ; biefe Stlaven produciren alle Confumtionsgegenstände, die ihr Befiger braucht, jest in der form von Schwertern, die gegen jene "ausge= taufcht" werden, aber diefe Schwerter munden eben alle noch in Benufimittel ober refp. in Beld ale Raufmittel aller an= dern Genufimittel und fomit felbft nur biefe barftellend. Aber diefe Schwerter brechen noch nicht durch in die werbende Form des Capitale, in die freie und felbftftandige Productivitat deffelben, in seine zinsaufzinshäufende Kraft. Der erste Schritt ift durch diese auf Causchwerth gerichtete fabritationsmäßige Broduction freilich bereits gefcheben. Aber diefer erfte Schritt ift durch den Gefammtzusammenhang der antiten Belt noch verhindert, feine Folgen gu feten. Die Reichthumer und bas Gold ber antiten Welt find ber Capital-Embryo, aus welchem fich fpater bas Capital entwideln wird. Aber noch ift bie Entwidelung jener Reichthumer gur fpecififden und eigenthum = lichen Form bes Capitale nicht vor fich gegangen.

Berfen Gie den Blid auf eine andere Culturepoche. Bestrachten Gie den mittelalterlichen Grundbefiger, ben adeligen

<sup>\*)</sup> Blutará, vit. Crass. T. III. c. 2. p. 250, ed. London: "ὅμως ἄντις ἡγησαιτο μη δὲν είναι ταῦτα πάντα πρὸς τῆντῶν οἰκετῶν τιμήν. κ. τ. λ."

Seigneur in der Mitte seiner Burgen und Sofe, seiner Leibeigenen, Sorigen und Colonen, seiner ihm in den verschiedensten Beisen lehnspflichtigen Dorfer und Städte. Bar diefer Mann Cas

pitalift?

Sie muffen nicht, Berr Schulze, die vielverbreitete robe Borftellung haben, daß man damale nur bon Aderbau-Erzeugniffen lebte! Die Broduction mar entwidelt genug, der Lugus groß, Die Genugmittel zahlreich, mannigfach und verfeinert. Betrachten Sie 3. B. nur die Befdreibung, welche ber Minnefanger Ritter Ulrich von Lichtenftein (im breizehnten Jahrhundert) von dem Empfang in der Remenate feiner Frau entwirft. "Die Reine - heißt es in diesem Gedicht \*) fag auf einem Bette und empfing mich guchtiglich, fie fagte mir Willtommen. Die Gute hatte ein fleines Bembe an, eine Sutenie barüber von Scharlach \*\*), die war harmin gefurret (mit Bermelin gefuttert), ibr Mantel mar grun, barunter mar eine fcone Churfen, Die Churfen hatte einen mäßig breiten Ueberfall. Ucht Frauen ftunden bei ihr, die auch gut getleibet maren; auf dem Bette lag von Sammt eine Matrag, barüber gwei feibene Leilachen, darauf lag ein herrliches Dedelachen, auch lag ba ein toftliches Bolfter und zwei wunnigliche Riffen, bas Bettgeruft fah man nirgend hervorscheinen und manch guter-Teppich war sein Dach; zu den Füßen am Bett brannten zwei große Licht auf zweien Rerzstalln und an den Banden hingen wohl hundert Licht."

Der betrachten Sie seine Beschreibung, wie er selbst als Frau Benussin burch die Lande fährt: "hier lag ich den Winter und ließ mir Frauenkleider schneiden, zwölf Röcke! wurden mir bereitet und dreißig Frauen-Ermel an kleinen hemden, dazu gewann ich zwenn Zöpfe, die ich mit Perlen wohl bewand, deren da wunder viele feil waren, man schnitt mir auch drei weiße Mäntel von Sammt, die Sättel war Silberweiß, an die der Meister großen Fleiß mit Arbeit legte, darüber Decken von weißem Tuch, lang und meisterlich, auch waren die Zäume köstlich. Für zwölf Knappen schnitt man von weißem Tuche gutes Gewand, man machte mir auch huns dert silberweiße Speere, alles was die meine sührten, war weiß wie Schnee. mein Gelm war weiß und weiß mein Schild. aus fünf

<sup>\*)</sup> Ulrich von Lichtenstein, Frauendienst, p. 160.
\*\*) Sudenie, soscania, das gewöhnlich sehr reiche, von Gold und Seide gewirkte Ueberkleid der Frauen, vergl. Ducange Gloss. s. v. Soscania.

Studen weißen Sammt ließ ich mir drei Deden schneiden zu Bappentleider auf meinem Rosse, mein Wappenrock mußte ein wohl gefaltenes Röcklein sein von kleinem weißen Tuche"\*).

Sie feben, herr Schulze, daß man fich bamals nichts abgeben ließ. War nun ber Eigenthumer aller diefer fconen Dinge, war ber

mittelalterliche Sofbefiger Capitalift?

Reineswegs! Und ich hoffe Ihnen dies vom Mittelalter, wenn Sie geduldig lefen, allmählig eben fo flar machen zu können wie vom Alterthum.

Die Stlaverei ift abgeschafft und auch die an ihre Stelle getretene Leibeigenschaft milbert sich im Laufe des Mittelalters zu einem Shstem der persönlichen Unfreiheit in den verschiedenartigften Abstufungen, zu einer Wosait von Leistungen. Dies ist es gerade, mas dem Mittelalter seinen specifischen Typus giebt.

Ich habe bereits anderwärts ausgeführt, daß es die Besonderheit ift, welche das Mittelalter in geschichtsphilosophischer hinsicht charafterisitt. Nicht mehr der Mensch im Ganzen, aber sein Wille und besondere Acte seines Willens werden hier als Brivateigenthum gesett. \*\*) Dies giebt auf dem ötonomischen Gebiete das Shstem der besonderen Leistungen, ein Shstem von Rechtsbeziehungen eines Besondern auf einen Besondern, die in lauter besondere Acte und besondere Producte (Gebrauchswerthe, zum Unterschied von dem allgemeisnen Tauschwerth: Geld) auslaufen; d. h. es giebt das Shstem der mittelalterlichen Naturaldienste und Raturalslieferungen.

Dies ift es, mas die Wirthschaft und die Production des Mit-

telaltere burchaus borberrichend bestimmt.

Betrachten Sie die Birthichaft des mittelalterlichen feudalen

Grundbefigers, wenn auch nur gang flüchtig, etwas naber.

Abgesehen von den Leibeigenen, werden seine Felber bestellt mit Spann- und Handdiensten, mit gemessenen und ungemessenen Frohnden, von unserien und freien Colonen in den mannigfachsten Abstufungen aller Art; denn auch die freien Mansi (Bauernhöse) müssen ihm frohnen, wie die unfreien, nur letztere etwa drei Tage in der Woche, während erstere etwa fünf bis sechs Wochen im Jahre.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Frauendienst, p. 84.

\*\*) Siehe mein "System der erworbenen Rechte". Leipzig, Brockhaus,
1861, Th. I., p. 260—264.

\*\*\*) S. 3. B. Bert, Monum. hist. Germ. T. III., (Leg. tom. I.)

Doch feben wir von dem Acerbau ab. - Allein es giebt gar Teine Art von Dienften, die ihm unter dem Lehnssuftem die unfreien wie freien Mansi, ja die ihm in den verschiedenften Abftufungen pflichtigen Rleden und Bourgeois ber fleinen Stabte nicht in natura

entrichten muffen !

Berfeten Sie Sich im Beift an einen Befalle = Tag, wo ein folder adlicher Feudalherr die ihm guftebenden Befalle erhebt Da wimmelt es von Roggen, von Berfte, von Buhnern, von Schinten, von Doffen, von Someinen, von Giern, von Butter, von Del, von Früchten, von Bache, von Rergen, von Sonig, die ihm die Bflichtigen bringen muffen, ja von Ruchen, von Blumenbouquets und chapeaux de rose!\*) Die Schneiber, die Schufter des unter feiner Gutsoberherrlichteit ftehenden Städtchens — erinnern Sie Sich des Grundsates: nulle terre sans seigneur - bringen ihm die Rleider und die Schuhe, welche fie mahrend der Boche, die fie ihm pflichtig find, für ihn und feine Leute gearbeitet haben. \*\*) Richt weniger muffen die "Bentidubern" (Bandiduhmacher), die "Becherere" (Bechermacher), die Riefer und "Zimberliute" (Zimmerleute) für feine Bedürfniffe ohne Lohn (sine mercede) arbeiten, die Schmiede, Die Schlöffer, Retten und Pfeile und augerbem eine Ungahl von Bufeifen und Nageln liefern. \*\*\*) Und wenn fich in ben fruberen Beiten des Mittelaltere auf den grundherrlichen Bofen felbft Bandwerter und Rünftler aller Art finden (mechanici et artifices), Fleischhauer (carnifices), Gerber (cerdones), Fagbinder (doliatores), Belgarbeiter (pellifices und pelliparii), Wagner (curifices und carpentarii), †) Krämer (institores), Baumeister (aeditui), Steinmeter und Maurer (caementarii und lapicidae), Maler (pictores) 2c., fogar Raufleute (negotiatores), Goldschmiede (aurifices) und Holzschnitzer (lignorum caesores) ††) oder überhaupt der grundherrliche Frohnhof von jeder Art von Bandwertern, die innerhalb der Guteberrlichteit angefeffen maren, einen Sandwertemann haben follte - "von einem ieclichen ant-

\*) 3. 3.: Monteil, hist. du XIV. siècle, chap. la Table de re. T. I., p. 84.

Monteil das. p. 85. \*\*\*) v. Maurer, Geschichte der Frohnhöfe, 1862, Bd. II., p. 323; Trier. Weisthum, X., 8—10 u. 3.

†) Siehe Ducange, s. v. currifices.

p. 177: respiciunt ad eandem curtem mansi ingenuiles vestiti 23. Ex his sunt 6 quorum unosquisque . . . . operatur annis singulis ebdomades 5, arat iurnales 3 etc. etc.

Pierre. T. I., p. 84.

\*\*) Siehe le Compte rendu par le bailli d'Aval, en 1347 bei

<sup>††)</sup> Siehe v. Maurer daf. T. II., p. 316 ff.

wergte ein antwergman" 1) - und wenn in den fpateren Beiten bee Mittelaltere auch bie Sandwerter und Runftler aufhoren, unmittelbar auf den Burgen ju mobnen, fo muffen fie doch in Erinnerung diefes urfprünglichen Berhaltniffes ober von ihren Manfen und Lehngütern ber bem Bofberen Broducte ihrer Sandwertsthätigfeit abgeben, Deffer aller Art, Scheeren und Bangen (cultelli, rasoria, forcipes und forfices), Baden und Mexte (picarii), Schuffeln (scutellae), Becher (picaria), Befege aller Art (cratereae), Sättel und andere Gerathschaften (sellae et cetera utensilia).2) Wenn der Fleischer einen Ochsen verkauft, fo gebuhren ihm bavon Bungen und Guge und gleiche Abgaben erhebt er vom Bein, Bier und andere Getrante. 3) Aber mas follte er mit dem Bein und Bier wohl machen, wenn er keine Faffer hatte? Und fo muffen ihm benn auch die Faffer (tunnae) mit und ohne Bagen, die Dauben (dovae) für benfelben, die Reife (circuli), Blatten (patellae), Reffel (caldaria), und gwar eiferne wie tupferne4) neben Schinteln und anderem Material zur Reparatur der Dacher geliefert werden. 5) Und die Schroder6) "feint foulbig meines gnedigften Bern wein und bier umbfunft au foroben" und auch die Ohmer find foulbig, "meinem gnedigften Bern alle Bein und Bierfag umbfunft gu ohmen."

Und die Schmiede muffen ihm Sporen liefern und die Biecher

ein Tifchtuch 6 Ellen lang und eine "Sandquel." 7)

Sie tonnen benten, Berr Schulze, baf die Frauen in Diefem allgemeinen Gifer biefen Mann gut einzuwirthichaften, nicht gurudbleiben merden.

Die Chefrau eines jeden Colonen bat baber ein Stud

3) Siehe z. B. Monteil a. a. D. p. 87. 4) Wenigstens werden beide als Hof-Inventar erwähnt. Siehe Bert-

<sup>1)</sup> Grimm, Weisthümer I., 763, §. 33.
2) Siehe bas Korvei'iche Guterverzeichniß bei Kindlinger, Münfter-Beitrage U., 116. 133. 228. 126. 223. 143. - Ducange s. v. pica.

a. a. D. . . . caldaria aerea 3, ferrea vero 6.

5) Sicht das von Guérad (Paris 1844) heransgegebene Polypt. Irminion, Urf. IX. 299, p. 113: Facit omni ebdomada dies II.; set pro ipsa mannopera solvit carrum I. cum duabus tonnis; baf. llrf. XI., 2. p. 119: — Solvunt — pullos IX., ova XXX., asciculos C et tofidem scindolas, XII dovas, circulos VI etc., und das. XIII., j. p. 132: et inter totos qui mansum tenent, asciculos C., scindolas totidem, dovas XII., circulos VI. etc.; baj. XIV. 99, p. 149: — Sunt mansi qui faciunt angariam propter vinum . . . solvunt caldariam I., de melle sestarium etc.

<sup>6)</sup> Michelsen, Mainzer Oberhof zu Erfurt p. 26. 7) Beschreibung von 1332 bei Faltenftein, Sift. z. Erfurt p. 198 und 200.

Leinenzeug und ein Stud Wollenzeug (camisilem I et sarci-1em I) ju liefern, Malg zu bereiten und Brod zu baden. 1) Manche Frauen muffen den fertigen Zeug, und zwar den Stoff aus Eigenem liefern (pannos ex proprio lino),2) andere aber foulden nur die Berarbeitung (si datur eis linificium, faciunt camsilos etc.3) und deshalb haben wieder andere Mansi die Berpflichtung, ihm neben Frifchlingen, Leinsamen, Linfen u. f. w. auch eine Seige Flachs in fein Arbeitshaus zu liefern.4) Die Wifcher muffen ihm die Salme und andere Fifche einliefern ("Dienstfifche"), die fie in bestimmten Zeitraumen gefangen, 5) ihn auch mit den Mullern auf den Fluffen im Rachen führen, wohin er will, aber ben Borgug, wenn er Briefe fchreiben muß, feine Boten gu fein, feinen Boft- und Stafettendienft gu reiten, haben die Megger. 6)

3ch fonnte die Aufgablung diefes Wirthichafteinventare noch lange, lange fortführen, Berr Soulze, wenn ich nicht fürchten

mußte, Gie ju ermuben.

---

Mur noch wenige Beifpiele daber, um Ihnen ju zeigen, daß Sie fich wirklich taum ein Bedurfnig werden ausdenten tonnen, dem nicht in diefem Suftem der Naturaldienfte durch eine befonbere Berpflichtung genügt mare. Jeder befondere Bedarf bat feine befonderen Berpflichteten, die diefen Dienft in natura ju erweifen baben.

Ber einen Rath braucht in feinen Geschäften, nimmt bei uns mit ichmeren Roften einen Abvotaten. Aber der mittelalterliche Seigneur hat das nicht nothig; ihm find alle Bourgeois der unter feiner Brundherrlichfeit ftebenden Communen verpflichtet, aus ihrer tiefen Ginficht Rath in feinen Ungelegenheiten zu ertheilen, 7)

Wir geben wohl für theures Geld in's Ballet oder ju Ballner und an ahnliche Orte. Aber der Fendalherr hat bas nicht nöthig! Da find Lebenleute, die rechtlich verpflichtet find, die Ginen einen Betruntenen zu fpielen, 8) die Andern poffirliche

5) Siche bei Maurer a. a. D. T. II. p. 223— 325. 6) Siehe bei Maurer bas. T. II. p. 324 und T. I. p. 399.

<sup>1)</sup> Siche bei Bertz a. a. D., p. 177. Uxor vero illius facit camisilem I.; et sarcilem I.; conficit bravem et coquit panem.
2) Siehe bei Maurer, Gesch. d. Frohnhöse. Bd. I., p. 395.
3) Siehe das anges. Censusbuch des Abts Irminon XII. 109, p. 150

und ib. 110: omnes iste faciunt camsilos de octo alnis etc.

<sup>4)</sup> Ducange s. v. Saiga.

<sup>7)</sup> Priviléges du château de Simpodium von 1396 bei Monteil, Hist. du XIVe. siècle, chap. maitre Dalmaze, T. I., p. 39.

8) Siche Sauval, Antiquités de Paris. Fol. 1724., T. II., liv. 8

Sprunge ju machen, 1) die Dritten feiner Dame ein equivotes

Lied poraufingen. 2)

Bir find einmal im Reiche ber Befonderheit. Und ba es fomit gang logifch confequent ift, daß bier fur jeden befondern Befchmad - ber Befchmad ift eben bas gang Befonbere, über bas fich icon dem Boltsfpruchwort zufolge nicht ftreiten läft - geforgt fein muß, fo tonnte es ja auch einmal tommen, wiewohl ich hoffe, daß es nicht oft tommt, daß Jemand den gang befondern Gefdmad hat, einen - wie foll ich fagen? - nun, einen "pet" ju boren! Und fluge ift unter den Bineleuten ein junges Dadden zur hand, welches die Feudalpflicht hat, ihn am Tag der Ge-fälle in offener Berfammlung einen "pet" hören zu laffen. 8)

Und ichon muß Ihnen nun bier gang enticheidend flar gewor-

ben fein, Berr Schulge, wie es mit diefem Manne fteht!

Er ift ein reicher, reicher Dann. Aber er tann - und bas ift eben fein Unglud, wenn Gie ibn mit Ihrem Freund Reich enbeim vergleichen, und fein Unterfchied von diefem - er tann ben "pet" nicht capitalifiren! Ihn nicht, und nicht die Bodefprunge, und nicht die Boten und nicht die Botendienfte. und auch nicht das Bache, die Gier die Buhner, den Bonig, die Dofen, die Schuffeln, die Teller, den Flache, die Leinewand, die Becher, die Reifen, die Tonnen, die Belge, die Reffel, die Salme, Die Wollenzeuge, den Bein, das Bier, die Gattel, 2c. 2c., noch die Dienste ber Dhmer, der Schroder, der Bagner, der Gerber, der Maurer, der Schmiede, der Golbarbeiter, der Schnitzer und Maler 2c. 2c. die fle ihm ju leiften fouldig find.

Er tann mit allen biefen Dingen prachtig leben und er lebt damit bradtig und in Freuden! Denn es ift gang richtig, mas bon Maurer hervorhebt 4): "Bu einer Beit, in melder die Boefie noch nicht fo gang aus bem Leben verschwunden mar, wie heut gu Tage, wo ein Alles berechnender eistalter Berftand an ihre Stelle getreten ift - ju einer folden Zeit mar es für einen Jeben Bedürfniß, nachdem er den Tag über mit Reiten, Jagen und Waffen-

1) Sauval, ib. ib: — de courir la Quintaine à la maniere des paysans.

2) Sauval, ib. ib: — — de dire une chanson gaillarde à la Dame de Levarai.

chap. Redevances riducules: - - étoit obligé pour toute protestation de foi et devoir seigneurial de contrefaire l'ivrogne.

<sup>3)</sup> Monteil, hist. du XIVe, siècle chap. la table de St. Pierre, T. I., p. 84, welcher einen "adveu rendu par Marguerite de Montleçon, aus ben Comptes de la prevoté von Baris citirt.

4) Geschichte ber Frohnhöse, T., II. p. 190.

übungen, ober auch mit ernsteren Geschäften hingebracht hatte, sich bes Abends mit Musik und Tanz ober wenigstens in fröhlicher Gesellschaft zu ergögen," und wofür er die schönen Berse Tri ftans anfährt (v. 3725 — 30):

"tages so sul' wir riten, jagen, des nahtes uns hie heime tragen, mit hovischlichen Dingen: harpfen, videsen, fingen, daz kanstu wohl, daz tu du mir, so kan ich spiel, daz tun ich dir!"

Er tann alle jene Genußmittel, die ihn in reichster Fülle umringen, verzehren, und er läßt sie rechtschaffen draufgehn, in hülle
und Fülle, er verzehrt sie sorglos und heiter und darum mit einem
viel humaneren Lebensgenuß, als heute, wo, wie Sie wohl wissen, Ihren Freund Reichenheim noch in der Oper, während er Mozart
und Beethoven hört, plöglich der Gedanke an jene bewußte Capitalistrungsforge überkommt und ihm seine Freude vergistet.

Aber er tann biefe Genugmittel eben nur verzehren, oder etwa vermahren zu einem funftigen Genug; er tann nicht fie weiter

durch fich felbft bermehren laffen.

Denn sein wesentliches Berhältniß ist eben noch dies, auf den befonderen Gebrauchswerth, oder was dasselbe ist, den Dienst bezogen zu sein, er steht noch nicht dem allgemeinen Tausch werth, dem Geide gegenüber, er schaut noch nicht Gott Bater in Berson von Angesicht zu Angesicht. "Der Dienst war das gemeinssame Band, welches alle Glieder des Reiches unter sich und nit dem Reichsoberhaupte verband," sagt Maurer mit Recht (Gesch. der Frohnhöse I, 376). Und in der That, wenn die sinnlose Bastiat'sche Ersindung des "Dienstes" irgend eine Wahrheit hätte, so hätte sie diese — aber freilich mit einem ganz andern Sinn und Intalt, als Bastiat ihr giebt — für das Mittelalter, insosen aben Tauschwerth noch nicht existirt, während sie nach jenem Illusionär gerade das Princip des Tauschwerthes sein soll.

Ja auch die Gelbzinfen, die jener Grundherr bezieht und obwohl fie sich allmälig immer mehr an die Stelle der Naturalzinsen zu setzen ansangen, reichen eben nur aus, dafür aus dem Weltshandel die Luxusproducte anzuschaffen, die nicht im Bereiche seiner Grundherrlichkeit erzeugt werden. Und wenn er selbst überschüfsige Geldzinsen hätte, in seiner Broduction kann er sie nicht sich vermehren und capitalistren lassen. Denn da ist durch ihre Gesammtgestalt alles so niets und nagelfest, so stabil

und unbeweglich durch das Spftein der bestimmten gegenseitigen Dienst- und Naturalleistungen, durch die Bestimmtheit aller Arsbeitsträfte, Benutungsweisen, Pflichten, Natural Ansprüche und Lasten, daß nirgends Raum und Möglichkeit zu solcher Anlage

und Bermehrung gegeben ift.

Es zeigt sich 3. B., daß es einträglicher ift, ein Feld mit Weizen statt mit Roggen oder Futterpslanzen, mit Alee und Luzerne, statt mit Weizen zu bebauen. Aber auf dem Felde haftet eine Naturalrente von 10 Malter Roggen, durch welche das Feld gezwungen ist, ewig als Roggenfeld bestellt zu werden. Oder wäre es besser, einen Wald in Weizenland zu roden. Aber da haften in dem Verhältniß gegenseitiger Naturaldienstleistungen, welches den Grundherrn mit den Colonen, den Gemeinden, der Kirche 2c. verlnüpft, auf diesem Wald eine Unzahl von Naturalzgerechtsamen aller Art und es kann an eine Betriebszumwandzlung gar nicht gedacht werden. Die Besonderheit erzeugt mit dem Spstem der besondern Dienste und Naturalleistungen nothwendig\*) das germanische Eigenthum oder das getheilte Eigenthum (im juristischen Sinne von Oberz und Untereigenzthum, Dominium und Nutungseigenthum), und jede Betriebsveränderung und Bermehrung ist, auch wenn Geld dazu da wäre, mit sessen gesten der verzammelt.

Oder glauben Sie, daß bies in den Städten anders

gemefen fei?

Dem finnlichen Mugenscheine zufolge befindet fich freilich der mittelalterliche Burger und Meifter in den Städten in einer gang andern Lage, als ber ablige Grundherr.

In der That aber find es gang dieselben Bedantenbestim= mungen, welche gang baffelbe, wenn auch in anderen Formen,

verftedte Refultat hervorbringen.

Ich will absehen von der früheren Zeit des Mittelalters, wo auch in den Städten durch Patricier mit hörigen Handwerstern producirt wurde (vgl. oben pag. 70), so daß die Grundslage auch dieser Production einfach die Herrschaft ist. Ich will nur die späteren Zeiten in's Auge fassen, wo sich die Zunftsversafsung entwickelt hat. Ich will hierbei auch nicht von Neuem in's Detail gehen, um Sie nicht zu ermüben.

Aber foviel wird Ihnen beim flüchtigften Blid erhellen: Der gunftige Meifter, der fein Meifterrecht hat, weil

<sup>\*)</sup>Siehe Ausstührliches über biefen Zusammenhang in meinem "Spstem ber erworbenen Rechte", Bb. I., p. 260 ff.

schon sein Bater ein Rürschner war\*), ober weil er Bürger dieser Stadt ift, ober weil er einer jener andern besondern Bedingungen entspricht, an deren mosaitartige Bielheit die mittelalterlichen Zunftversassungen das Meisterrecht knüpsen, übt diese Broduction somit aus auf Grund einer besonderen Berechtigung. Er steht also schon von vornherein mit jenem Grundherrn darin auf demselben principiellen Grund und Boden, daß ihm sein Productions-Einkommen aus einer besondern Berechtigung zuströmt, daß er dasselbe auf Grund eines besonderen Rechtes, Borrechtes, hat, und nicht wie der heutige Fabristant auf Grund blos thatsächlicher Berhältnisse.

Allein, wenn er bevorrechtigt, b. h. als ein Besonderer berechtigt ift, so stehen nothwendig — benn dies liegt im Begriff des Besondern — andere Besondere neben ihm, die eben so als Besondere berechtigt sein muffen und deren besonderes Recht baher sein besonderes Recht überall einengt, durchtreuzt, beschräntt, nirgends und niemals zu Luft und Ent-

widlung tommen läft.

Aus dieser einfachen Begriffsbestimmung entspringen alle die zahllosen Borschriften des Mittelalters über die dem Producenten vorgeschriebenen Rohstoffe, die er beziehen, die Arbeitsmethoden, die er befolgen, die Betriebsweisen, die er anwenden, die Arbeitsstunden, auf die er sich beschränken, die Lüchne, die er zahlen, die Qualität, die er liefern, die Preise und Maxima, mit denen er sich begnügen muß 2c. 2c. Lesen Sie, um Alles dies und noch weit mehr solcher Beschränkungen zu sinden\*\*), nur die Statut en und Ordonnanzen des Mittelalters durch. Im Nothfall ste he ich mit einer reichen Blumenlese zu Gebote. Hier aber will ich nur zwei Beschränkungen in Betracht ziehen, die allgemein bekannt sind und die allein alle andern auswiegen.

Der Meister hat das Meisterrecht als ein Besonderer, Besonders berechtigter. Damit stehen ihm aber nothwendig zwei Gattungen von gleichfalls Besondersberechtigten gegenüber. Ers

<sup>\*)</sup> So setzen 3. B. 1352 die Bäderzünfte von acht Städten, unter benen auch Frankfurt am Main, in einem zwischen ihnen geschlossenen Bertrage eine Strafe dafür an, wenn ein Meister einen Knaben, welcher nicht zum Bäderhandwerk geboren sei, dieses lehre; siehe bei Kriegt, Franksurter Bürgerzwiste nnd Zustände im Mittelalter, (Frankfurt, 1862.) p. 388.

\*\*) Die lustigsten Züge kommen vor; nur ein Beispiel: Zu Vienne ist es nach einer Ordonnanz Karl VI., vom Mai 1391, Artikel 52, statuarisches

<sup>\*\*)</sup> Die lustigsten Züge kommen vor; nur ein Beispiel: Zu Bienne ist es nach einer Ordonnauz Karl VI., vom Mal 1391, Artikel 52, statuarisches Recht, daß die Weinhändler vor Martini den Wein nur verkaufen durfen zur Hälfte des Preises des alten Weines, nach Martini aber übershaupt nur den Schenkenbesitzen.

stens die Gattung aller andern Gewerte, deren Meister gleichfalls eben folche Besondersberechtigte find wie er — und deshalb darf tein Meister zwei Gewertszweige, und wären sie noch so verwandt und wäre ihre Berbindung noch so zur Prosduction erforderlich, mit einander verbinden. Zweitens stehen ihm alle Meister seines eigenen Gewertes als ebenso besonders Berechtigte wie er gegenüber — und deshalb darf er nicht mehr Arbeitsträfte anwenden, als jeder andere Meister seines Gewertes in dieser Stadt, d. h. die Anzahl Gehülsen, die ein Meister in einem Gewerte halten darf, ift in jeder Stadt für jedes Gewert rechtlich bestimmt.

Es erhellt von felbst, daß icon mit diefen zwei Bestimmungen an ein Capitalifiren des Broductionsertrages nicht zu

benten ift.

Die finnreichsten Erfindungen muffen icon an jener rechtlichen Abgrengung der verschiedenen Gewerbezweige fcheitern, welche eine Berbindung berfelben unter ber Band eines und beffelben Fabritanten nicht bulbet; mit diefer ift die Billigkeit der Broduction, mit der Billigfeit die Broduction in Daffe, mit biefer wieder die noch grofere Billigfeit in jeder Entwidlung gehemmt.\*) Und wenn es trot alle bem und trot aller Rechts= befdrantungen, welche bem induftriellen Broducenten in Bezug auf Befchaffung ber Robstoffe, Auswahl feiner Arbeiten, Breife 2c. 2c. im Bege fteben, ihm gelingen follte, mehr zu verdienen ale fein Nachbar-Meifter - mas tann er mit biefem Ertrage feiner Broduction anfangen? Er tann ihn in feiner Production nicht merbend anlegen, da er feine Arbeitetrafte — die ftatutarifd für alle folde Deifter bestimmte Gefellengahl - nicht vermehren, feinen Befchaftebetrieb fomit nicht vergrößern tann. Mus demfelben Grunde fann er ihn aber auch bem Deifter Rad= bar und ben andern Deiftern in ben berichiedenen Gemerten nicht leiben, da fie aus demfelben Grunde ihren Productionsbetrieb nicht vergrößern tonnen.

Hierdurch ift also auch innerhalb der industriellen Production im Mittelalter die capitalisirende Rraft des Production sertrages gebrochen. Der Thaler, den der Meister verdient, ist ein todter Thaler, ein Thaler, der nicht heckt. Er ist vortrefflich, um Genugmittel zu taufen oder für späteren Genoß als Schat ausbewahrt zu werden. Aber seine lebendige, fortzeugende Krast hat er noch nicht erbalten. Es läuft also auch

<sup>\*)</sup> Bergleiche hierzu mein "Arbeiterprogramm" p. 16-18-

noch innerhalb ber Induftrie, wie beim Grundherrn, ber Productioneertrag auf Genugmittel hinaus.

Es giebt einen einzigen Bunkt im Mittelalter, wo fich bas Capital als folches zu entwickeln beginnt. Es ift bies ber Belthanbel, hauptfächlich über Benedig und mit dem Drient getrieben. Theile fallen in den fpatern Zeiten bee Mittelaltere hier jene befdrantenden, statutarifden Bestimmungen überhaupt fort, theile tonnen fie bier, auch fo lange und insofern sie beftehen, die lebendige, fich in beständig vermehrter Biederanlage erzeugende Macht bes Capitals niemals an ihrer Burgel treffen.

Als die Portugiesen den Seeweg nach Indien um das Cap der guten Hoffnung entbedt haben, machen die Fugger in Augsburg an einer Expedition, die fie babin fenden, außer der Dedung der Roften von 100,000 Ducaten, einen Reingewinn von 175,000 Dutaten (175 Prozent!)\*) Un die ungeheuern Gewinne dieses Belthandels setzen sich, sich aus ihnen entwickelnd, die Gewinne des Finanzwuchers, lange im Mittelalter hauptsächlich als Pfand- und Landschafts. Bucher betrieben, an.\*\*)

So wird benn der antife Capital-Embryo im Mittelalter allmählich jum Rind und Jüngling und reift dem Augenblid entgegen, mo er bie Rrafte gewinnt, die Geffel gu brechen und ale Mann, ale das entwidelte Capital herauszu= treten!

Alle Ereigniffe, die gefammte burgerliche Entwidlung brangt darauf bin, jede Erfindung und Entbedung, jeder Fortschritt in der Theilung ber Arbeit, jede Rostenersparnif in der Production, jede Erweiterung bes Abfantreifes, Broductioneinstrumente endsich, die unter den alten Productions-Buftanden folechthin nicht produciren fonnen! \*\*\*)

So fprengt benn endlich ber allmählich erftartte Jungling feine Feffel, die frangofifche Revolution bricht aus, alle recht= lichen Befdrantungen und Bestimmungen verfdwinden, Die freie Concurreng ift erobert und ber entfeffelte Riefe "Capital" fieht jest erft ba in feiner entwidelten lebendigen Birflichfeit. Die

<sup>\*)</sup> S. v. Stramberg, Art. Fugger bei Ersch und Gruber.

\*\*) Es zeigt sich in diesem Zusammenhang von selbst die naturwitchsige hist orische Entste hungsursache bes früheren Mercantile his ems, b. h. jener ökonomischen Schule, welche das Capital eines Landes lediglich in seinem Gelde sieht. Diese Ansicht ift einsach abgezogen von der ihr vorausgegangenen geschilderten historischen Wirtlichkeit, wie dies ebenso später mit dem Indus Entstellen ift.

\*\*\*) Siehe kiertiker in Siere mein Arkeiterbradenum", p. 10—18. \*\*\*) Siehe hiertiber in Ritrge mein "Arbeiterprogramm", p. 10-18.

burgerliche "Freiheit" ift erobert, und diese "Freiheit" besteht darin, daß es Jedem ohne Unterschied gesehlich erlaubt ift,

Millionar gu fein!

Betrachten wir in aller Ritrze die unterscheidenden Buge diefer neuen Beriode, auf welchen die capitalifirende Araft der Broduction beruht, und welche sich alle in die Gine Gesammtphysiognomie der freien Concurrenz ebenso zusammenfassen als aus
ibr hervorquellen.

Der burgerliche Broducent ftebt nicht mehr, weder in ber induftriellen noch in der Acterbauproduction, auf der Grundlage befon = derer Berechtigungen. Alle rechtlichen Unterfchiede und Bedingungen find berichwunden und gufammengefunten in die Gine rein thatfacliche Bedingung, ben erforderlichen Borfdug jur Production, das Capital, in Banden ju baben. Da alle Befdrantungen in der Broduction fortgefallen find, gipfeln jest die Fortschritte der Theilung der Arbeit, und die Broduction gerlegt fich in eine unendliche Reihe von Theiloperationen und Maffenproductionen für den Weltmartt, die alle in Taufch= werth munden, fo daß nun, wie wir dies früher auseinandergefest haben (p. 48 ff.), "Jeder jest producirt, mas er nicht brancht und gebrauchen tann," und alfo, ben Dienften und ber Broduction bon unmittelbaren Bebrauchem erthen (Raturalproduction) bes Mittelaltere gegenüber bie Dinge immer und immer wieder auf's Neue durch ihre Geldform hindurch freisen, und ber Taufch= werth jest jum realen Dafein ber Dinge geworden ift, gegen welches ihr wirklich reales Dafein der Gebrauchswerth, in einen verblaffenden Schatten gurudgetreten ift, ber in dem Syftem ber ötonomifden Buftande feine Stelle mehr findet. Es erhellt auch, daß dies jest eben fo mohl der Fall ift bei der Aderbauproducwie bei ber Induftrieproduction, die jest bem ge= fammten Beitalter ihr herrichendes Beprage aufbrudt. Denn wer jest, fatt für den eigenen Bedarf und den der nachften Absattreife, Getreide producirt für den Beltmartt, und feine eigenen Berbindlichfeiten nicht mehr in Raturallieferungen erfullen tann, ift, und zwar fowohl der große und mit großen Capital arbeitende Broducent, um wieder in ben Befit feiner großen Roften und Borfcuffe tommen und feine großen eigenen Berbindlichs feiten erfüllen zu fonnen, wie der fleine Broducent bei feinen tleinen Berhaltniffen und ihren noch brudenderen Berbindlichfeiten, von ben Rotirungen der Rornborfen in London wie Amfterdam, in Berlin wie Coln und Baris abbangig, fo daß fowohl der Gine wie ber Andere auch ine ben Lebensmitteln nur Taufdwerthe

producirt und die Production des Selbstbedarfs oder Gebrauchswersthes auch hierin zum verschwindenden Schatten verblagt ist.

Es erhellt ferner, baf bas Ricardo'fde Gefet, ber Breis ber Broducte fei gleich ihren Erzengungetoften\*), zwar jest, noch nicht aber in ber mittelalterlichen Broduction feine durchgreifende Babrheit bat. Bei ber mittelalterlichen Bunftverfaffung bingen bie Breife jum großen Theil von der Entschliegung der Broducenten ab, bie auf einen ftandesmäßigen Bewinn halten tonnten und bei dem befdrantten Abfat, ben Jeder bei der Befdrantung feiner Arbeitetrafte nur erzielen tonnte, teine Beranlaffung hatten, bierbon abzugeben. Die häufigen Breismarina, welche erlaffen werden, beweifen fogar, daß fie dies Intereffe nur zu febr festhielten. Unter ber nivellirenden Berrichaft ber freien Concurren, andert fich bas. Jeder unterbietet den andern, um beffen Abfat an fich ju reifen, oder ift von diefem gezwungen, ihn gu unterbieten und mit ibm Schritt zu halten. Bier ift alfo ber Bertaufspreis bes Broductes gezwungen, auf die Dauer in der That auf die Erzeugungetoften ju finten. Dies giebt einen realen Bortheil fur den Confumenten oder die Billigteit. Allein diefe Billigteit, die Berringerung des Profits auf bas einzelne Stud ober die Unterbietung ber Bertaufer, ftellt fich nur her durch die Bergrößerung des Abfages ober ber Angahl von Studen, auf welche jeder Bertaufer profitirt, fo bag ihm die verringerte Brofit-Rate, die auf bas einzelne Stud fallt, überreichlich durch die größere Ungahl von Studen, auf die er profitirt, vergutet wird. Dies aber hat ju feinem natürlichen Refultat, daß zur Bergrößerung des Abfates Broduction auf größerem Buge, größere Bereinigung bon Arbeitetraften in berfelben Sand, Befchaffung von größeren Robftoffsmaffen, erforderlich ift, turz großer Borfduß, oder Das große Capital. Mit andern Worten: alles Capital hat unter ber freien Concurren, eine naturgemäße Attraction gum arofen Capital, welches das fleine Capital nothwendig ent= capitalifirt, an fich zieht und aufschlingt.

<sup>\*)</sup> Dieses Gesetz des Kostenpreises, welches J. B. San niemals zu verstehen vermag und gegen welches er so sangweilige Diacriben sowohl in seinen Anmertungen zu Micardo, als in seinem Brieswechsel mit diesen ersebt, ist schon vor Adam Smith von dem alten schottlichen Dekonomen Six James Stewart (an inquiry into the principles of polit. econ. To. I., lib. II. c. 4 how the prices of goods are determined by trade u. a.) aussührlich entwicklit worden. Nur mit dem großen Unterschied, daß Stewart noch Capitalprosit und Grundrente als besondere Elemente der Productionskosten ausseht, während auch diese bei Ricardo in Onanta von Arbeitszeit ausgelöst werden.

Bugleich ift burch biefe beständige Bergrößerung bes Brobuctions-Betriebes und feine Bortheile ber Weg fur bie capitalifi= rende Rraft der Broduction gefunden. Der beute in der Broduction erworbene Thaler zeugt morgen bon felbft einen zweiten Thaler: er ift ein lebendig gewordener Thaler, er bedt! Er permehrt fich felbft burch bas Befet bes Umichlags.

Endlich ift, indem aller und jeder Broductionezweig und Broducent in eben diefer Lage und alfo einer unbefchrantten Bermehrung feines Anlagecapitals bedurftig ober ihrer fabig ift, ein überaus complicirtes Creditinftem eingetreten, welches Bedem geftattet, fein in feiner eigenen Production gang oder momentan überschuffiges Capital in fremder Broduction in den verschiedenen Formen, in Darleben, Bechfeln, Commanditen, Actien ac. werbend anzulegen.

Dies find junachft in ihren Inappften Umriffen, in welchen allein fie bier bargelegt werden tonnen, Die wefentlichften Gefichts= guge der Broduction ale folden unter der Berricaft der freien

Concurreng.

Allein bisher haben wir den Broducenten immer nur in feiner einfachen gufammengezogenen Geftalt, ale Broducent folechtweg, betrachtet. Betrachten wir ihn jest aber um die Gefichts= züge, welche die "freie Concurrenz" der gefellschaftlichen Bros duction aufdrückt, beffer zu anterscheiden, in feiner realen doppels ten Bestalt, ale Unternehmer und ale Arbeiter.

Das Schidfal Beider wird natürlich bestimmt durch den Breis, welchen das Product bei der Beraugerung findet, und durch den Antheil, welchen die freie Concurreng jedem von Beiden

an diefem Broductionsertrage zuweift.

Bir haben diefes Befet des Breifes bereits mehrfach berührt

und dagelegt (vgl. oben 119 ff.).

Der Berth ber Broducte tritt junachft in die Erfcheinung als Marttpreis, d. b. er ift in jedem gegebenen einzelnen Augenblid abhangig von dem Berhaltnif bes Angebote biefer Brobucte zu der Dachfrage nach benfelben.

Dies ift bas in die Ericheinung tretenbe allgemeine Befet,

welches unter ber freien Concurrenz alle Breife bestimmt Allein, wie wir gleifalls ichon faben, lof't fich diefes Gefet wieder in ein anderes ihm ju Grunde liegendes und jenes Berhaltnig bestimmendes Gefet auf, in das Gefet, dag ber Breis der Broducte auf die Dauer gleich ihren nothwendigen Erzeu = gung stoften. Denn mare bas Angebot bon irgend melden Broducten der Nachfrage gegenüber fo groß, daß ihr Breis unter ihre Erzeugungetoften fiele, fo murbe die Broduction berfelben aufhören oder nachlaffen, bis das normale Berhältniß wieder hergeftellt ift.

Bürde umgelehrt in Folge ber hohen Nachfrage der Marttpreis eines Productes dauernd so hoch stehen, daß er mehr als den üblichen Productionsgewinn abwirft, so würden sich die Capitalien vermöge der freien Concurrenz so lange auf diese Production wersen und das Angebot dieses Productes vergrößern, dis der Preis desselben wieder auf seine nothwendigen Erzeugungstoften heruntergebracht ist.

Die erforderlichen Erzeugungstoften eines Productes bilden alfo als die Berforgung des Marttes und das Berhältniß von Angebot zu Nachfrage in letter Instanz bestimmend, unter der freien Concurrenz das wirkliche innere Gefetz, welches den Preis

der Broducte bestimmt.

Die Erzeugungskoften sind aber, wie wir gleichstalls bereits mehrsach ausgeführt, nur der praktische Ausdruck für die zur herrstellung eines Productes erforderlichen Quanta von Arbe itszeit, in welche alle Erzeugungskoften aufgelöst zu haben Ricardo's glänzende wissenschaftliche That ift.

Die Quanta von Arb eitszeit, die zu einem Product ersforderlich, find alle der wahre Werthmesser und Maagstab, das Geswissen der bürgerlichen Production, wenn auch dieses Gewiffen, wie wir sagten (p. 123) immer nur in seiner Berletzung, in den oscillirenden Pendelschwingungen des Marktpreises, in seinem bestäns

- bigen Zuviel und Zuwenig gur Berlautbarung tommt.

Dieser ewige Betrug des Marktpreises kann — erinnern Sie sich deffen, was ich Ihnen im Eingang (p. 18 ff.) über das Glücksspiel sagte, zu welchem die heutige Production geworden ist — sehr unangenehme und ruinirende Folgen haben für den einzelnen Unternehmer oder Capitalisten. Der einzelne Unternehmer oder Capitalist kann mit seiner Waare auf dem Markt sein und genöthigt sein, loszuschlagen, wenn der Bendel nach unten geht und er kann nicht auf dem Markte sein, wenn der Bendel wieder nach Oben geht. Allein dies betrifft nur den einzelnen Unternehmer oder Capitalisten, nie den Unternehmerstand oder das Capital, welches gerade, indem es die kleineren Unternehmer und Capitalisten während dieser Pendelschwingungen erdrückt und ihre Concurrenz besseitigt, das freie Spiel seiner Kräfte oder die Attraction des großen Capitals auf das kleine bethätigt.

Für "das Capital" alfo gleichen fich jene Bendelichwingungen in ihrem Durchschnitt in bas beftimmende Gefet derfelben — Die

Arbeitszeit — aus.

Keine Stunde Arbeitszeit, tein Schweißtropfen eines Arbeiters also, der dem Unternehmerstande oder dem Capital im Preis der Producte verloren geht. Es wird ihm alles, Tropfen bei Tropfen

vom Confumenten ausgezahlt.

Benn dies die Stellung des Unternehmers gegenüber den Consumenten ift, wie bestimmt sich nun in der Bertheilung des Brobuctionsertrages, welche der Unternehmer, der bei der heut bestehenben individuellen Form der Production das Product und also den Erlös aus demselben in Händen hat, nun zwischen sich und dem Arbeiter eintreten läßt, der definitive Antheil eines Jeden von Beiden?

Ich habe es schon in meinem "Antwortschreiben" gesagt: Der durchschnittliche Arbeitslohn ift unter den heutigen Productions-Zuftänden durch eine eherne Nothwendigkeit auf den volksub-

lich nothwendigen Lebensunterhalt befchrantt.

Dem haben Sie damals widersprochen, Sie wie Ihre Anhänger. Sie stellten mir die Behauptung entgegen, daß nur das Berhältniß von Angebot zu Nachfrage über den Preis des Arbeitslohnes entscheide. — Das ist vollkommen wahr! Aber das ist ja eben die tiefe und widerliche Heuchelei von Ihnen, herr Wirth, herrn Faucher, herrn Michaelis und Ihrem ganzen Gelichter, daß Sie den Schein annehmen, etwas anderes zu sagen, als ich, während Sie nur mit andern Worten genau baffelbe sagen.

Indem Sie den Arbeitslohn lediglich durch Nachfrage und Angebot bestimmt werden lassen, behandeln Sie ihn und zwar heutzutage mit vollstem historischen Recht — als eine

Baare.

Wie aller andern Waaren Preis, so wird auch der Preis der Arbeit (Arbeitslohn) bestimmt durch das Berhältnis von Angebot zu Nachfrage. Vollständig richtig. Allein was bestimmt wieder diesen jederzeitigen Marktpreis jeder Waare oder das durchschnittliche Berhältnis von Angebot zu Nachfrage bei irgend einem Artikel? Seine nothwendigen Erzeugungskosten, wie wir so eben sahen und wie Sie dies auch übrigens hin und wieder selbst fagen.

Der Markt ift ein fehr eigenthumliches, ungemuthliches, unafthetisches Ding, herr Schulze! "Ein Pfund Garn von ber gnädigen Frau herzogin eigenhandig gesponnen — sagt der alte schottische Dekonom Gir James Stewart\*) — gilt auf bem

<sup>\*)</sup> Principl. of polit. econ., T. I. ib. I. c. XX. p. 183. ed. Bas.

Markte soviel und nicht mehr, als ein Pfund eben dergleichen Garns von dem Gespinnste einer armen Dirne, die des Tages

feine feche Bence verzehrt."

Es ist dem Martte Alles ganz gleich, was auf ihm vertauft wird, chinesisches Porcellan oder amerikanische Baumwolle, stinzkende Robbenfelle, Assa foetida, schöne ticherkessische Sklavinz inen oder Arbeit, d. h. europäische Arbeiterhände. Er hat nur Einen Maaßstab und nur Ein Gewissen: Die Nachfrage und die Zusuhr, deren Verhältniß sich in letzter Instanz durch die nothwendigen Erzeugungskosten bestimmt.

Bas mag es also bemnach im Durchschnitt bem Martte wohl toften, herr Schulze, einen Arbeiter zu erzeugen?

Nun, offenbar nur eben soviel als dazu gehört, einem ans bern Arbeiter eben die übliche Nothburft für seinen und einer Familie Leben sunterhalt zu gewähren! Geben Sie ihm diese Nothdurft und — seien Sie unbesorgt, den Jungen wird er sich schon selbst erzeugen, wenn auch nicht gerade um des Unternehmers willen! Er braucht nicht einmal, wie andere Baarenversorger des Marktes, durch einen "Prosit" zu der Erzeugung dieses Artikels gereizt zu werden! Er liefert ihn schon um der Sache selbst willen, wenn die Sache eben geht.

Der durch die "freie Concurreng" geregelte Arbeitelohn ober die Erzeugungetoften der Arbeit bestehen also gerade in

ben - Erzeugungetoften bes Arbeitere!\*)

Wird es gar üblich, daß auch Rinder in den Fabriken bes schäftigt werden, so fängt der Markt von Neuem zu rechnen an. Er findet, daß der Arbeiter-Bater in diesen Fabrikationszweigen nicht mehr die volle Lebensnothdurft für eine durchschnittliche Familie zu erhalten braucht, sondern mit weniger vorlieb

<sup>\*)</sup> Die Bourgeois-Dekonomie weiß dies vortrefflich und hat diesen Zusammenhang klar genug entwickelt. "Man vermindere — sagt Ricardo T. II. c. 30. p. 253 ed Const. — die Fabrikationskosten der Hiterond ihr Preis wird endlich auf ihren natürlichen Preis (Kostenpreis) sallen, obgleich die Nachfrage nach Hiten sich verdoppeln, verdoreisachen oder vervierfachen kann. Man vermindere die Unterhaltskosten der Menschen, indem man den natürlichen Preis der Nahrung und Kleiber, die zum Keben nothwendig, vermindert und man wird die Arbeitsköhne sinten sehen, obgleich die Nachfrage nach Händen beträchtlich gestiegen sein kann. — Bergl. 3. B. Sau und die lange Reihe von Stalkon Sir James Stewart hat dies bei seinen Betrachtungen des Bevölkerungsprincips klar genug gesehen. Byl. 3. B. principl. of pol. ec. T. I. lib. I. c. 4, 5. 12. 20. etc.



nehmen tann, ba ja die Rinder zu ihrem eigenen Unterhalt bei= tragen. \*)

Go fpricht und handelt ber Martt! Und er tann gar nicht anders fprechen unter dem feine Sprache beherrschenden Lautgefet der freien Concurrenz, welches fogar auf alle fittlichen und humanen Berhaltniffe anzuwenden, 3hr und Ihres Gelichters Reldgeschrei und Gottesbienft ift!

Es bedarf erft teiner Ausführung, bag von Allen, welche Baaren für den Martt liefern, der Arbeiter, welcher die Baare : Arbeit liefert, am ungunftigften in ber Concurreng geftellt ift. Bobin tamen bie Baarenvertaufer, wenn fie nicht im Stande maren, ein, zwei, drei Wochen einer in ihrem Breife au niebrigen Nachfrage gegenüber gurudzuhalten?

Der Bertaufer der Baare: Arbeit ift hierdurch eben nicht

im Stande. Er muß losichlagen, erecutirt vom hunger!

Die Schwankungen bes Bendels nach oben treten alfo bei diefer Baare viel fcwieriger und in weniger hohem Daage ein \*\*) und infofern fie auch eintreten, bienen fie nur bagu, burch einen ftarten Anreiz, den fie auf eine große Bermehrung der Arbeiter-Bevolterung ausüben, die Lage berfelben oft noch viel trauriger zu machen als früher.

Eben fo wenig bedarf es weiterer Ermahnung, Berr Schulze, daß feine noch fo "bochherzigen" Unternehmer dies Berhaltniß ju andern vermögen. Es murbe Jedem, der dies versuchte, von feinem Nachbar der Arm unterlaufen und der Dolch der freien Concurreng, mit ber er nicht mehr Schritt gu halten vermochte,

durch Bruft und Ruden geftoffen werden.

Der Unternehmer begieht fich alfo unter ber freien Concurreng auf ben Arbeiter als auf eine Baare! Der Arbeiter ift

<sup>\*)</sup> Die Kinderbeschäftigung in den Fabriken kannte Sir James Steswart noch nicht, aber vgl. sein Ralsonnement: "Wie kann ein verheirastheter Mann, der Kinder zu ernähren hat, diesen Vorzug (der größeren Wohlseilheit) dem streitig machen, der nur für sich allein zu sorgen hat. Der Underheirathete zwingt also die Andern zu verhungern (the unmarried therefore force the others to starve) und die Basis der Ppramide ist enger geworden" (principl. T. I. p. 93, ed Bas.)

\*\*\*) Bgl. Toock's Gesch. der Preise, ed Asher, T. I. p. 219: "Allen Ersahrungen zusolge, mögen sie aus neueren Beobachtungen oder geschichtslichen Zeugnissen sich unter allen Tauschgegenständen der Letzte ist, welcher in Holz einer Theuerung oder einer Preisserabsebung des Gesches im Preise stellt, wie

einer Theuexung oder einer Preisherabsetung des Geldes im Preise steit, wie andererseits der Arbeitslohn der letzte ist, welcher bei einem Uebersluß an Baaren ober einem erhöhten Berthe bes Gelbes wieder fällt." Bergl. meine "Indirecten Steuern und die Lage bes Arbeiterftandes."

Die Arbeit, und die Arbeit ift ein Product von nothwendi=

gen Erzeugungstoften.

Dies ift es, was beiläufig unter der Berricaft der freien Concurrenz die menfoliche Physiognomie unferer Zeit fpecififc bestimmt.

Alle früheren Beziehungen, Berr und Stlave im Alterthum, feudaler Grundbefiger und Leibeigener ober Boriger ober Shugflichtiger waren boch immer menfch-

liche Beziehungen und Berhaltniffe!

Menfolich, herr Schulze, nicht im philanthropischen Sinne — b. h. in Bezug auf die mehr oder weniger gute Behandlung derfelben — wovon ich hier nicht fpreche, obwohl die Arbeiter unserer Tage himmelweit entfernt find, ein solches Loos gu haben, wie es der humane Ginn der Griechen und Romer ihren Stlaven in ber Regel bereitete. Sondern menfolich vor allem in Bezug auf die ganze bestimmende Gedankengrundlage bes Berhaltniffes felbft, aus welcher bann alles Uebrige folgt.

Bene Berhaltniffe maren menfcliche Berhaltniffe, fage ich, benn es war ein Berhaltnig von Berrichern ju Beberrichten was immerhin ein burchaus menfchliches Berhältniß ift. maren menfchliche Berhältniffe, benn es waren Beziehungen von diefem bestimmten Individuum gu biefem bestimmten Indi-Es waren menfoliche Beziehungen, und felbit bie viduum. Mighandlungen, benen Stlaven und Leibeigene ausgesett waren, bestätigen bies. Denn der Born wie die Liebe find menschliche Beziehungen, und felbft, wenn ich Jemand in der Buth mighandle, so fege und behandle ich ihn immer noch barin ale Menfchen, fonft tonnte er meinen Born nicht erregen.

Die falte unperfonliche Beziehung bes Unterneh= mers auf den Arbeiter als auf eine Sache, auf eine Sache, die wie jede andere Baare auf dem Martte nach dem Befet ber Productionstoften erzeugt wird, - bas ift es, mas die durchaus specifische, durchaus entmenschte Physio-gnomie der bürgerlichen Beriode bildet!

Daber der Sag unferer liberalen Bourgeoifie gegen den Staat, nicht gegen einen bestimmten Staat, fondern gegen ben Begriff bes Staates überhaupt, ben fie am liebften gang aufheben und in den ber burgerlichen Befellichaft untergeben laffen, b. h. in allen feinen Buntten mit ber freien Concurreng burchbringen mochte. Denn im Staate fommen eben die Arbeiter immer doch noch als Menfchen in Betracht, während fie wie Alles in der burgerlichen Gefellschaft, in welcher bas Befet ber freien Concurreng herricht, nur nach bem Breife der Broductionetoften, nur ale Sache in Betradit fommen.

Daber vor Allem der gipfelnde Bag der Bourgeoifie gegen jeben ftarten Staat, wie immer organifirt und beschaffen er auch fei, um, ba fie ben Staat nicht gang aufheben tann, ibn wenigstens in fo vielen Buntten, ale nur immer möglich, in ben Individualismus der freien Concurreng aufzulofen, um ibn wenigstens foweit ale nur irgend möglich der burgerlichen Befellicaft zu affimiliren und unter bie entmenfchende Berricaft jenes gebieterifchen Befetes berfelben gu ftellen!

Bollen Gie fich diesen ganzen Gegensat der Culturperioden wieder in turzen braftischen Beispielen flar machen?

Biffen Sie, wie jener Marcus Craffus über feine Stlaven bachte, jener Marcus Craffus, von dem ich Ihnen vorbin ergablte, daß er 9,900,000 Thir. befeffen und vor dem Sie daber gemiß

ben But bis auf die Erde gieben?

Plutorch berichtet es uns. Nachdem er von der Legion von Stlaven ergablt, die Craffus halte, fahrt er fort:\*) ;,avros entoraτων μανθάνουσι και προσέγων και διδάσκων, και όλως νομίζων τω δεσπότη προσήκειν μάλιστα την περί τους οίκετας επιμέλειαν, ώς όργανα έμψυχα της οίπονομικής. καὶ τοῦτο μέν όρθως ὁ Κράσσος, είπερ ώς έλεγεν, ήγειτο τὰ μὸν ἄλλα διὰ τῶν οἰκετῶν χρηναι, τοὺς δ' ολκέτας δὶ αύτοῦ κυβερναν."

"Er felbft aber mar jugegen, wenn feine Stlaven Unterricht nahmen, fowohl zuhörend ale auch felbft lehrend; denn überhaupt glaubte er, bem Beren gieme am meiften die Sorgen für die Stlaven, ale die belebten Organe der Wirthschaft. Und gang richtig meinte Craffue, wie er nämlich felbft fagte: Alles Undere zwar sei durch die Stlaven zu verwalten, die Stlaven aber von ihm selbst zu regieren." \*\*)

Seben Gie nur beilaufig, welches gefunde otonomifche Bewußtsein, welche Gulle von ötonomifder Renntnig diefer alte Romer bor zweitaufend Jahren bat, verglichen mit Baftiat und Ihnen!

Die Stlaven führt er als die Beforger und Producenten

The state of the s

<sup>\*)</sup> Plut. vita Crassi. T. III. p. 250, ed. London. \*\*) Und richtig fügt Pluterch erflärend hingu: "Die Defonomie näms-lich (την γας ολαονομικήν; die Wirthschaftsfunde) die bei den seelenlosen Dingen Erwerbskunde ift, seben wir in Bezug auf den Menschen zur Bolitit (Regierungsfunde) werden.

feines Güterreichthums, fich aber fühlt er als politischen Gerricher und Regenten derfelben.

Und nun ichnell ben fürzeften braftischen Gegensatz zu biesem Markus Crassus, ber es für seine Regierungspflicht halt, bem Unterricht seiner Stlaven selbst beizuwohnen und ihn selbst zu ertheilen.

"Schweizerische Fabritanten haben fich wohl gegen Deutsche gerühmt, daß fie zu niedrigerem Preise arbeiten konneten, weil die Schweiz keinen Schulzwang habe." — Worte des liberalen Professors Roscher\*)

Wie theuer kommt die Erzeugung des Arbeiters auf dem Markt zu stehen? Das ift die hauptsächlichste Interessenfrage der burgerlichen Periode. \*\*) In politischer hinficht zwar auch

\*) Anfichten der Boltswirthschaft. Leipzig, 1863, p. 234. \*\*) Und eben fo entwickelt fich hieraus confequent die andere Frage: 3ft auf d.m Martte die Erhaltung von Menichen lucrativer, oder ift es profitabler die Menichen abguichaffen, um andere Artifel gu erzengen? Als es in den erften Decennien biefes Sahrhunderts fich zeigte, daß unter Umftanden die Umwandlung von Acterfeldern in Beide und Biefe einen größeren Belbertrag gemahre, murden befonders von den großen ico:tifchen Grundbesitern gange Bauernbevolferungen ausgetrieben, in Clend und Sungertod geftogen. Auf den Gutern der Grafin von Gutherland allein murben amifchen 1811 und 1820 nicht meniger als 15,000 Einwohner fortgetrieben, ihre Börfer niedergebraunt und ihre Felber in Beide verwandelt, (f. Sismondi, Etudes sur l'écon. polit. Par. 1837. T. I. p. 210—225) aber 131,000 Hammel belohnten ichon im Jahre 1820 diese glitchliche, productive Operation! Dabin batte fich tals, da hin hatte sich nothwendig unter der "bürgerlichen" Periode das alte Verhältniß der schottischen Clans zu ihren Sutherland's, Argyle's, Damiltone 2c. umgeftaltet. - Der alte ichottifche Defonom Gir James Setwart hatte schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts diese Ereignisse vorherzesehen. Er läßt sie (Principl. T. I. p. 178) von seinen "Wacschiavellisten" aussührlich entwickeln. Freilich stigt er damals noch hinzu, er halte Niemand solcher Unmenschlickseit für fähig und er betrackte die plögliche Durchführung solcher Umwandlung für unmöglich (Though no man is, I believe, capable to reason in so inhuman a style and though the revolution here proposed be an impossible supposition, if meant to be executed all at once.) Als aber einst in einer Berliner vollswirthichaftlichen Gefellichaft auf diefe Anstreibungen die Rebe fam, rief, wie mir berichtet worden, ein gewiffer Fortichritts-Abgeordneter und National Defonom aus: "Was thut es, meine Herren? hatte die Nation so viel Menschen weniger, so hatte fie so viele fette Hammel mehr." Ich will den Mann nicht nennen, weil die Thatsacke nur auf mindlichem Bericht beruht. Litexarifch aber ließen fich febr viele ahnliche Dinge nach-weisen. Gelbft Rofcher wird es einmal bei ben Lehren feiner eigenen Schule so angft und bange, baß er ausruft: "Man sollte meinen, bie Menschen seien um ber Producte, und nicht die Producte um der Menschen willen ba."

noch, wie früher, beberricht, ift der Arbeiter in gefellichaft= licher Sinfict zur Sache geworben \*).

Gilen mir, ju ben Conclufionen ju gelangen!

Bir haben alfo, abgesehen von unfern früheren Beweifen, von neuem und in inftematifcher Form gefeben, daß ber burch = ich nittliche Arbeitelohn nothwendig auf ben nothburftigen Lebensunterhalt reducirt bleibt, ba ber Breis ber Arbeit, wie ber der Strumpfe auf die Dauer burch die nothwendigen Erzeugungetoften bestimmt wird. Dies ift das Befet der freien Con= curreng - und für bies Befet fuchen Gie Ihre Arbeiter gu begeiftern und es ihnen mit hochfter fittlicher Emphafe als bas "volle Menfcthum" binguftellen!

Benn nun aber der Arbeitelohn im Durchschnitt immer auf ben nothwendigen Lebensunterhalt befchrantt ift, fo folgt hieraus von felbft, daß aller aus bem Bertauf der Broducte erlofte Ueberfduß bes Broductionsertrages über den mabrend der Dauer der Broduction nothwendigen Lebenebed arf in ben Sanden des Unternebmere bleibt, der biefen Ueberfdug nun nach weitern Befeten, die wir hier nicht untersuchen tonnen, swifden fich und bem reinen Capitaliften (Bine, und refp. bem Bodenbefiger ale Grundrente, auf beren befondere Befete wir hier noch meniger eingehen tonnen) vertheilt.

Aller Uebericuf bes Arbeitsertrages über ben volleublich nothwendigen Lebensbedarf der Arbeiter fällt fomit auf das Capital in feinen verschiedenen For-

men - ift Cabitalbramie.

Sie tennen - Sie verzeihen, Berr Schulze, baf ich Sie ber Form wegen bin und wieder wie einen Golden behandeln muß, der von ötonomifden Dingen etwas verftunde - die intereffante ötonomische Rategorie ber Phyfiotraten, l'excedant du produit, ben Broductionenberschuß. Die Phyfiotraten nannten nur folde Arbeit productiv, welche einen größeren Ertrag ab-werfe, ale der Arbeitende felbst mabrend der Arbeit jum nothwen-

<sup>\*</sup> Aus biefer gefellichaftlichen Lage giebt es baber auf gefellich aftlichem Wege keinen Ausweg. Die vergeblichen Anstrengungen ber Sache, sich als Mensch geberben zu wollen — sind die englischen Strikes (Arbeitseinstellungen), deren trauxiger Ausgang bekannt genug ift. Der einzige Ausweg für die Arbeiter tann baber nur durch die Sphare geben, innerhalb deren fie noch als Menichen gelten, b. h. burch ben Staat, durch einen folchen eben, ber fich dies zu feiner Aufgabe machen wird, was auf die Lange ber Belt unvermeiblich. Daber ber inftinctive, aber grengen-lofe haß ber icheralen Bourgeoifie gegen ben Staatsbegriff felbst in jeder feiner Ericheinungen.

bigen Lebensunterhalt brauche. Alle nur eben biefen Ertrag gemahrende Arbeit nannten fie unfruchtbar (steril). Die Phyfiofraten jogen aus diefem Grundfat die falfche Folgerung, daß nur die Aderbauart productiv, und alle Induftriearbeit fteril, unfruchtbar fei. Aber der Grundfat an fich felbft ift unter den heutigen Berhalt= niffen mabr genug. Wer fortbauernd ben feine Lebenenothbuift überfteigenden Ertrag feiner eigenen Arbeit, der immer mehr fcmillt, fowillt und fowillt, in fremde Bande abliefern muß, wo er fich werbend und fortwerbend anlegt, mabrend er felbft beftanbig bon der Theilnahme an diefem feinem immer mehr anschwellenden Broductionsertrage enterbt und auf die Lebensnothdurft reducirt bleibt, teffen Arbeit ift für ibn felbft unproductiv. Diefe Lebensnoth= durft mußte freilich auch ber Stlave haben und ber antite Stlave hatte fie reichlicher als unfere folecht genahrten Arbeiter. Biderfpruch aber ift hier gerade um fo größer und unerträglicher, ale diefer moderne thatfachliche Stlave rechtlich jum freien Mann erflart ift.

In der Unproductivität der Arbeit liegt also das Gehe imniß der Productivität des Capitals und umgestehrt. In dem Unterschied der Arbeitsquanta, die im Preise der Producte bezahlt werden und der Arbeitslöhne — einen Unterschied, den Sie oben (f. p. 100 ff.) so naiv übersehen — liegt beides, sowohl der auf das Capital fallende Profit, die Capitalprämie, als auch die sich durch sich selbst vermehstende, die unablässig fortzeugende, werbende Rraft des Capitals oder seine Productivität, die durch die freie Concurs

reng endlich jum Durchbruch getommen.

Rein Schweißtropfen eines Arbeiters, fagten wir, der nicht dem Capital im Preise des Productes bezahlt wird, während der Ars beiter selbst auf die vollsübliche Lebensnothdurft reducirt bleibt. Rein Thaler in der Hand eines Unternehmers, zeigten wir schon früher, der nicht durch neue Anlage in der Production morgen einen neuen Thaler erzeugt. Beide Sätze ziehen sich jetzt, als in ihre letzte Analyse, in den Satz zusammen: kein Thaler, d. h. kein Schweißtropfen eines Arbeiters, der nicht morgen dem Arbeiter einen neuen unfruchtbaren Schweißtropfen und dem Capital einen neuen Thaler erzeugt! Und je mehr es gelingt, die Preise der Producte, also auch den nothwendigen Lebensbedarf des Arbeiters billiger zu machen, desto mehr steigt, statt daß das Arbeites einkommen mit dieser wachsenden Ergiebigkeit der Arbeit stiege, die capitalisiernde Kraft unserer Production. Reichen heim kann jetzt, was kein seudaler Seigneur konnte. Er kann jeden Schweiße

tropsen eines Arbeiters capitalifiren, d. h. in die Quelle eines neuen Schweißtropsens für den Arbeiter und eines neuen Thalers

für fich felbft bermanbeln!

Der Unterfchied ber Arbeitelohne oder bee Breifes ber Mr= beit und der Arbeitequanta, die im Breife der Dinge an das Capital bezahlt werden, bringt nothwendig hervor, daß alle Arbeiter, die jum Buftandetommen eines Productes beigetragen haben, geistige wie physische Arbeiter, für ihre vereinten Lohne das Broduct ihrer eigenen Arbeit nicht wieder taufen Tonnen - und foweit ift bies junachft nur eine andere Ausbrucksform für bas bereits Entwidelte. Sprechen Sie mir nicht von Mafdinen, Berr Schulge, Die Dies Refultat burch ihre größere Ergiebigteit 2c. 2c. bervorgebracht haben follen. Diefer Ginmand mare Unfinn. Mafchinen find Arbeitsproducte, fo gut, wie alles andere, und ich verftebe unter jenen vereinigten Arbeitern eben alle, die gu bem Buftanbetommen des Productes beigetragen haben, auch die Mafdinenbauer, auch die Rohftoffarbeiter, die Bergwerter 2c. 3a - und bieje Schluffolgerung ift in diefer Ausbrudsform noch beutlicher - je ergiebiger die Arbeit der Arbeiter bei gleich = bleibenden Unterhaltstoften berfelben ift, defto weniger fonnen fie biefes Broduct ihrer eigenen Arbeit gurudtaufen, deft o mehr machft der Unterschied zwischen Arbeitsertrag und Arbeits= lohn, besto armer also — da reich wie arm nur relative Begriffe find, nur ein Berhaltnig ausdruden gu dem Broductionsertrag einer bestimmten Beriode - befto armer merben fie!

Und versuchen Sie nicht, Herr Schulze, wie Sie das freilich auch versucht haben, den Arbeitern vorzureden, der auf das Capital fallende Profit sei die Bergütung der geistigen Arbeit der Untersnehmer, der Lohn ihrer geistigen Leitung der Geschäfte. Rur ein verhältnißmäßig sehr, sehr, überaus geringer Theil des Unternehmers Einsommens, das in der Nation erhoben wird, ist als solcher Arbeitslohn der Unternehmer für ihre geistige Leitung zu betrachten, und dieser Theil ist bei mir nie in dem inbegriffen, was ich Capitalprofit nenne\*). Daß dieser geistige Arbeitslohn der Unternehmer nur einen solchen geringen Theil des Unternehmer-Einsommens bilde, weiß die Wissenschaft seit lange,\*\*) und auch die liberalen Dekonomen haben es oft



<sup>\*)</sup> Bgl. die im Borwort citirte Stelle.

<sup>\*\*)</sup> Siehe von Thunen, der naturgemäße Arbeitelohn, Roftod, 1850, I. Abth, S. 80 ff.; Marlo (Professor Bintelblech) Suftem der Belt-

genug zugegeben.\*) Die englischen Dekonomen haben aber deshalb feit je, mit anerkennenswerther Offenheit, den Unternehsmergewinn immer nur als Capitalprämie behandelt und jenen Theil des Unternehmergewinns, der für "geistigen Arbeitslohn" ausgegeben werden kann, um feiner Geringfügigkeit willen ganzelich vernachlässigt. Erst von der sogenannten humanen Richtung der französischen Dekonomen flammt die Lüge, den UnternehmersGewinn als "geistigen Arbeitslohn" darstellen zu wollen.\*\*)

Ueberdies, wollen Sie prattisch rein heraustreten sehen, einen wie erstaunlich geringen Theil des Unternehmer-Einkommens dieser Lohn für ihre geistige Leitung bildet, so haben Sie ja nur nöthig, sich umzuschauen. Wie viele Gutsbesitzer giebt es, die ihre Gütercomplexe durch Rentmeister, wie viele große Fabrisanten und Kausseute, die ihre Geschäfte durch Geschäftssührer, Betriebs-Directoren zc. verwalten lassen, während sie selbst in Italien, dem Orient und anderwärts reisen oder zedenfalls die Leitung ihrer Geschäftsgewinn dieser Unternehmer so geringe Gehalt dieser Geschäftssehrer ist natürlich Alles, was sich jene Herren für ihre eigene geistige Thätigkeit berechnen können, wenn sie selbst das Geschäft führen.

Bei den großen Actienunternehmungen der modernen Zeit, bei den Eisenbahnen, Bauken zc. tritt diese Spaltung sogar nothewendig heraus. Der in einer Bielheit von Personen bestehende Capitalist oder Unternehmer kann eben um dieser Bielheit willen das Geschäft nicht selbst leiten, wozu ein besoldeter Director ernannt wird. Wenn der Unternehmergewinn in der Bergütung der geistigen Thätigkeit der Geschäftsleitung bestünde, wo kämen die 13 Procent Dividende her, welche die Coln-Minsdener Eisenbahnactien den sich um jene Geschäftssurung in keiner

Defonomic, Th. l. c 4. Th. II. c. 11. 12. 13. Sismondi, Nouveaux principes, T. I., p. 359 u. v. A.

<sup>\*)</sup> Bon ben liberalen Detonomen siehe besonders Rebenius, der öffentl. Eredit, 2. Capitel; von Hermann, Staatsw. Unters., S. 204 bis 214; Storch, Cours d'écon. pol. T. II., p. 87 ff., ed. St. Petersbourg; Schön, Rene Untersuchung der National Detonomie, S. 87 und 112-116; Riedel, National Detonomie, §. 466-477 und 685 ff.; Rau,

Grundlätze 2c., p. 311—323 und eine Menge Anderer.

\*\*) San ift hierin Allen vorangegangen. Mit dieser sogenannten humanen französischen Richtung ift nicht die Reihe wirtlich humaner Detonomen unter den Franzolen zu verwechseln, Bauban, Boisguillebert, Fordonnals, Necker, Sismondi, die eine Ehre Frankreichs bilben, die es vor England voraus bat.

Weise bekummernden Unternehmern (Actionare) abwerfen? Bo die 17 Brocent Dividende ber Magdeburg-Leipziger? Bo die

251/2 Procent Dividende ber Magdeburg-Balberftabter?

Bei Unternehmungen diefer Art werden fogar aus mancherlei Gründen den Directoren oft ausnahmsweise ganz ausschweisend hohe Gehälter gezahlt. Gleichwohl, um einen Begriff von der verhältnismäßig erstaunlichen Kleinheit der Bergütung für die Geschäftsleitung zu erhalten, welche im nationalen Unternehmer-Einkommen enthalten ist, vergleichen Sie nur den Gehalt der Directoren dieser Eisenbahnen und resp. auch noch der Berwaltungsräthe dazu mit der Summe des Capitalprofits, welche diese Eisenbahnen abwerfen.\*)

Summa 3,367,521 Thaler.

3d sehe dabei ab von 521,290 Thalern, die jum Reservesonds genommen murben, von 73,000 Thalern Amortisation, von 628,952 Thalern Extradividende an den Staat, welche Posten wiederum zusammen eine Summe von 1,223,242 Thalern geben, die zu jenen 3,367,521 Thalern

eigentlich hingnadbirt werben milften.

Mindestens biese 3,367,521 Thaler bilben also bie aus bem Jahressertrag jenes einen Unternehmens auf bas Capital gefallene Capitalsprämie. — Und wie groß glauben Sie nun wohl, herr Schulze, wird bie don biesem Unternehmen für die oberste Gefchäftsleitung bezahlte Bergutung gewesen sein? Sie ersehen es aus den Seiten 262 bis 266 daselbst:

Alle andern daselbst ausgezählten Besoldungen für Architecten, Zeichner, Inspectoren, Registratoren, Wagenmeister und Arbeiter aller Art würde auch jeder Einzel-Unternehmer haben bezahlen milsten, so daß sie auch bei ihm nur, wie hier, durchschießende Bosten gebildet und keineswegs zu seinem Unternehmer-Einkommen gehört haben würden, welches jenes nach Abzug aller Gesälter, Besoldungen und Kosten aller Art aus der Rohestinnahme noch übrig bleibende Rein-Einkommen von 31/3—41/2 Milsionen Thaler darstellt.

Auf eine Capitalprämie von 31/3—41/2 Millionen Thaler also, welche ein Unternehmen jährlich abwirft, fommt hier bei ber Spaltung awischen Capital-Unternehmern und Geschäfteleitern filt bie Ge-

<sup>\*)</sup> Um Ihrer Unkenntniß der Dinge zu Hilfe zu kommen, ein praktisches Beispiel in Zahlen. Bor mir liegt der gedruckte Bericht der Direction der Coln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft pro 1862. Nach demselben — Seite 243 — hatte die Coln-Mindener Eisenbahn im Jahre 1862 bi dende abgeworfen von . . . . . . . 1,641,250 Ehaler und außerdem an Zinse der Prioritäts-Actien . . . 1,726,271 "

Endlich maden, wie aus unferer früheren Entwidelung folgt, Mule, die fich qualen\*), den Unternehmergewinn auf die Berfon= lichteit bes Unternehmens gurudzuführen, von Saus aus ein fehr

laderliches Berfeben.

Die Berfonlichteit des Unternehmers, fein Fleiß, feine Faulbeit, fein Unternehmungegeift und feine Dummheit zc., bas MUes find Gigenschaften, welche allerdings großen Ginflug barauf haben werden, wiebiel von bem jahrlich auf ben Unternehmerftand fallenden Capitalprofit der bestimmte Unternehmer Beter gegenuber ben Unternehmern Baul, Bilbelm ac. an fich reißen wird. Mit andern Worten: es ift bies eine Frage, welche bie Concurreng der Unternehmer unter einander betrifft und den Antheil ber einzelnen Unternehmer an ber aus bem Broductionsertrag eines Jahres auf den gefammten Unterneh= merftand fallenden Quote zu bestimmen beiträgt. Aber auf diefe auf ben gefammten Unternehmerftand in der Dation fallende Quote felbft ift fie, wie aus der obigen Ent= widlung mit Rothwendigfeit folgt, ohne Ginflug.

Die gegebene Befammtfumme bes Arbeitsertrages eines Jahres sei = A. Die jum durchschnittlichen Lebensbedarf des Arbeiterstandes erforderliche Summe, die Summe aller Arbeitslohne fei = Z. So wird, die Unternehmer möchten alle faul ober alle fleißig, alle tlug ober alle bumm gewesen fein, immer A-Z auf den gefammten Unternehmerftand fallen, und nur die Frage, in welchen Portionen fich A-Z auf die ein= zelnen Unternehmer vertheilt, kann durch deren perfonliche

Eigenschaften bestimmt werben.

A STATE OF

Es tann ferner burch die Betriebsamteit ber Unternehmer die Befammtfumme des jahrlichen Broductionsertrages vergrößert, alfo aus A in A + B vermandelt werden, und dies geht, wenn die betreffenden Unternehmungen nicht im Auslande angelegt morben find, eben dadurch vor fich, dag die von der Ration geleifteten Arbeitequanta vermehrt worden find. Allein wenn felbft durch diefe Bermehrung der Arbeitequanta eine Bermehrung ber Gefammtfumme ber Arbeitelobne bemirft

ich afteleitung ein geiftiger Arbeitelohn von 12,000 Thalern. Go fehr ift das Unternehmer. Eintommen, Berr Schulze, welches in ber Da-

<sup>\*) 3.</sup> B.: J. B. Say, Cours, compl. V. 8; Dunoyer, de la liberté du travail, lib. VI.; Steinlein, Handbuch ber Bollswirthschaftslehre, Bd. I. S. 444 ff.; auch Mangoldt, Lehre vom Unternehmergewinn, Leipzig, 1853, ift babon burdaus nicht frei.

wird, - und nothwendig ift auch dies feineswege - fo bat dies entweder gur Urfache ober gur Folge, baf eine entfprechende Ber= mehrung ber Arbeitermaffe eingetreten ift oder herbeigeführt wird. (Und dies eben ift ber innere Brund des Steigens ber europaifden Bevollerung.) Die Befammtfumme ber Arbeiterlohne in der Ration ift alfo gestiegen, aber biefe gestiegene Gefammtfumme vertheilt fich jest wieder, wie aus dem Früheren folgt, auf die Dauer auf eine eben fo fehr und häufig in noch höherem Grade gestiegene Arbeiterzahl. Der auf den ein= gelnen Arbeiter fallende Lohn, das Quantum Broducte, das jeder Arbeiter bezieht, hat fich dann alfo auf die Dauer nicht vermehrt. Ja felbft für den Arbeiterftand im Ban= gen tann, wenn felbft bas Quantum der Broducte, welches auf alle Arbeiter gufammen genommen fallt, fich vermehrt hat, bennoch falls nämlich die Ergiebigfeit feiner Arbeit, wie in ber Regel ber Fall, in noch boberem Grade geftiegen ift, die Quote, welche er im Lohn bon feinem eigenen Arbeiteproduct empfängt, noch gefallen fein! England ift gerade bas Land, welches durch den unleugbaren Unternehmungsgeift fei= ner Unternehmer den Bauperismus feiner Arbeiter gefcaffen hat.

Für die ötonomifche Biffenschaft tann aber natürlich nur die Frage, welchen Antheil an bem Broductionsertrage ber Unternehmerftand gegenüber dem Arbeiter begi bt, und in Begug auf Diefen die Frage: welches Quantum bon Broducten der eingelne Arbeiter und welche Quote feines Arbeiteertrages der gefammte Arbeiterftand bezieht, Gegenstand der Unterfuchung fein. Die Unterfuchung, durch welche perfonliche Eigenschaften ber eine Unternehmer dem andern gegenüber einen möglichft gro-Ben Theil diefes auf den Unt rnehmerftand fallenden Ertrages an fich reigen tonne, gebort theils in die practifchen Sandels= foulen, theile gu den Comtoirgebeimniffen und das verherrlichende Lob diefer perfonlichen Gigenfchaften an die Baftmable reicher Commerzienrathe, feineswegs aber in die Rational= Dekonomie! Diefe Terrainverwechelung, entspringend aus der fich durch unfere gefammte liberale Detonomie hindurchziehenden Berwechslung von Brivat= und National=Detonomie, ift es, welche Diefe wie fo viele andere Bermirrungen herbeigeführt hat und folde Untersuchungen ju fchiefen Refultaten zwingt, weil fcon von Saus aus die Frage ichief gestellt mar. — Sie werden in diefer langen Entwidlung gelernt haben, herr

Schulze, wie groß ber allgemeine Brrthum aller burgerlichen Deto-

nomen ift, welche ftete bas Capital, wie alle andern ötonomifden Rategorien, für Logifche, emige Rategorien halten. Die ofonomischen Kategorien find nicht logische, sondern hiftorische Rate-gorien. Die Broductivität des Capitals ift fein "Raturgeset," fondern eine Wirkung von ganz bestimmten historischen Bu-ftanden, die mit andern historischen Zuständen wieder verschwinben fann und muß. \*)

Bugleich werben Sie vielleicht auch eine Ahnung befommen haben von der Bahrheit jenes Bortes, das Goethe ihnen im meft-

öftlichen Divan guruft:

"Wer nicht von breitaufenb Jahren Gid weiß Rechenschaft ju geben, Bleib' im Dunteln unerfahren, Mag von Tag zu Tage leben"

und feben fomit jest ein, wie miglich es ift, ohne diefer Borbedin-

gung zu entsprechen, "gebildet" zu thun! Aber um an dieser langen Entwicklung Alles gelernt zu haben, mas wirklich an ihr zu lernen ift, bedarf es jest nur noch einer gedrängten und icharfen Bervorhebung beffen, mas in ihr gegeben ift.

Bergleichen Gie ben Anfangs = und ben End = Buntt bes langen hiftorischen Broceffes, ben ich an Ihrem Muge vorüberge-

führt babe.

In dem primitiven Buftande der individuellen, ifo= lirten Arbeit, von der mir ausgingen, mar bas Arbeitsin = ftrument - der Bogen bes Indianers - nur in der Sand bes Arbeiters felbft, alfo nur die Arbeit productiv.

Durch die Theilung ber Arbeit - und vergeffen Gie nie, daß Theilung der Arbeit bereits, im Unterschiede von jener Arbeit des Indiances, heißt gemeinfame Arbeit, gemeinfamer Betrieb der Broduction wenn auch noch bei individuellen Broductionsvorschuffen und der daraus folgenden individuellen Berthei= lung des Arbeitsertrages durch Die, welche diefe Borfcuffe machen - durch die Theilung ber Arbeit alfo, burch die wieder aus

<sup>\*)</sup> Was also oben und in der noch folgenden Aussiührung geleistet ift, ist der Nachweis, daß die ökonomische Rategorie "Capital" und die juristische Kategorie "Eigenthum" ebenso sehr nur Kategorien des historischen Geistes sind, wie ich dies in Bezug auf alle juristischen Kategorien in meinem "System der erwordenen Rechte" (vgl. daselbst Vorr. p. XVI. st. und p. 69, Ann. 1 mit E. 259, Note 1) entwickelt und im gangen zweiten Bande jenes Bertes am Erbrecht (refp. auch am Familienrecht) ausführlich nachgewiesen habe.

biefer sich allmählig und nothwendig entwickelnden Gestaltung der Production zu einem Shstem von Tauschwerthen, durch die freie Concurrenz endlich, welche diese Production der Tauschwerthe bei individuellen Productionsvorschüssen herbeisähren mus, kommt es endlich nothwendig zu der jenem Ausgangspunkt entgegenzesetzen Wirkung, daß das Arbeitsinstrument in seiner Trenzung vom Arbeiter selbsissändig geword en, mit seinem Saugzüssel alle Productivität der Arbeit an sich gerissen und die Arbeit auf den Ersat dessen, was während der Arbeit nothwendig an Lebenskraft verzehrt worden ist, beschränkt, sie also unproductiv gemacht hat.

Bar früher nur bie Arbeit, fo ift jest nur bas vom

Arbeiter getrennte Arbeiteinftrument productiv.

Das Arbeitsinstrument, welches felbständig geworden, und mit dem Arbeiter die Rollen vertauscht hat, den lebendigen Arbeiter zum todten Arbeitsinstrument herabgesetzt, und sich selbst, das todte Arbeitsinstrument zum lebendigen Zeugungsorgane entwickelt hat — das ist das Capital!\*)

Die Theilung der Arbeit ift die Quelle aller Reichthumer. Daß nur durch die Theilung der Arbeit die Production immer ergiebiger und billiger wird — diefes in dem Wefen der Arsbeit beruhende Gefet ist das einzige ölonomische Geset, welches der Parallele halber als ein "Naturgeset," bezeichnet werden

<sup>\*)</sup> Wen diese Definition verletzt, der milfte, um eine richtige Definition zu geben, wie sie sich für ein Compendium eignet, etwa zu folgender greisen: Capital ist der unter Theilung der Arbeit bei einer in einem System von Tauschwerthen bestehenden Production und bei freier Concurrenz geleistete Vorschus der verstehender Arbeit, welcher zum Lebensunterhalt der Producenten bis zur Berwerthung des Products an den desinitiven Consumenten ersorderlich ist, und zur Folge hat, daß der Elebensunterhalt der Productionsertrages über diesen Lebensunterhalt auf denzieugen, resp. diesenigen sich vertheilt, welche den Borschust gleistet haben.
— Man wird in dieser Desinition zunächst die "Beschaffung der Rohstosse" vermissen, — dies Rohstosse" ind zur Production ersorkeitich sind. Aber mit Unzescht. Denn diese Rohstosse zu, die ihn das und auf gleiche Bedingungen hin von Arbeitern producirt worden unter dem Borschusse ines Rohstossenden wird verderen, an dessen Stelle dann der sein Product wetter verarbeitende Industrierproducent tritt. Was die ganze Reihe der Capitalisten leiset, die nacheinander zur Verfertigung eines Productes vorschießend auftreten, ist nichts anderes als der Lebensunterhalt sur die ganze Reihe von Arbeitern (Rohstosskreitern, Bergwertern 2c.) die zum Zuskaibe von Arbeitern (Rohstosskreitern, Bergwertern 2c.) die zum Zuskaibe der hier enthaltenen Meerkmale wegläßt, ist, wie unsere Analyse zeigt, unvollständig und salsch.

könnte. Es ift kein Naturgesets, weil es eben nicht bem Reiche der Natur, sondern dem des Geistes angehört, aber es ist mit derselben Nothwendigkeit bekleidet, wie die Electricität, die Schwerkraft, die Elasticität des Dampses 20. Es ist ein socia le s

Maturgefes!

Und eine Hand voll Individuen ist hergekommen in allen Nationen und hat dieses sociale Naturgeset, welches nur durch die geistige Natur Aller vorhanden ist, zu ihrem individuellen Nuten in Beschlag genommen, den erstaunten und darbenden, in unsichtbaren Ketten eingeschnürten Nationen von ihrem immer reischer, immer gewaltiger auschwellenden Arbeitsertrage im Besent-lichen immer nur denselben Absall zwerfend, den unter günstigen Umftänden auch der Indianer vor aller Eustur erwirdt, des Lebens nothdürstigen Unterhalt! Es ist, als ob einige Individuen die Schwerkraft, die Elasticität des Dampses, die Bärme des Sonnenslichts zu ihrem Eigenthum erklärt hätten! Das Bolt wird von ihnen gesüttert, wie auch die Dampsmaschinen von ihnen gesüttund geheizt werden, um sie im arbeitssähigen Stande zu erhalten, seine Nahrung kommt nur als nothwendige Prosductionskosten in Betracht!

Baftiat fpielt ale feinen Saupttrumpf gegen Broudhon fol=

genbes Argument aus: \*)

1=

II Fo

36

it,

II a

Les capitaux sont des instruments de travail. Les instruments de travail ont pour destination de faire concourir les forces gratuites de la nature. Par la machine à vapeur on s'empare de l'élasticité des gaz; par le ressort de montre de l'élasticité de l'acier; par des poids ou des chutes d'eau de la gravitation; par la pile de Volta, de la rapidité de l'étincelle électrique, par le sol, des combinaisons chimiques et physiques qu'on appelle végétation etc. etc. Or confondant l'utilité avec la valeur, on suppose que ces agents naturels ont une valeur qui leur est propre, et que par consequent ceux qui s'en emparent s'ent font payer l'usage, car valeur implique payement. On s'imagine que les produits sont grévés d'un item pour les services de l'homme, ce qu'on admet comme juste, et d'un autre item pour les services de la nature, ce qu'on repousse comme inique. Pourquoi, dit-on, faire

<sup>\*)</sup> Harm. économ. p. 229.

payer la gravitation, l'éclectricité, la vie végétale, l'élasticité etc.?

La réponse se trouve dans la théorie de la valeur. Cette classe de socialistes qui prennent le nom d'égalitaires confond la légitime valeur de l'instrument, fille d'un service humain, avec son résultat utile, toujours gratuit, sous déduction de cette légitime valeur ou de l'intérêt y relatif. Quand je rémunère un laboureur, un meunier, une compagnie de chemin de fer, je ne donne rien, absolument rien, pour le phénomène végétal, pour la gravitation, pour l'élasticité de la vapeur. Je paye le travail humain qu'il a fallu consacrer à faire les instruments au moyen desquels ces forces sont contraintes à agir; ou, ce qui vaut mieux pour moi, je

pave l'intéret de ce travail."

Bu deutsch: "Die Capitalien find Arbeiteinstrumente. Die Arbeiteinstrumente haben die Bestimmung, die unentgeltlichen Rrafte der Ratur gur Broduction mitmirten gu laffen. Durch die Dampf= mafchinen bemachtigt man fich ber Glafticitat ber Bafe; burch bie Uhrfeber ber Glaficitat bes Stahle; durch Bewichte ober durch den Fall des Waffere, der Schwerfraft; durch die Bolta'iche Saule ber Schnelligfeit bes elettrifden Funtens; burch ben Boben ber demifden und physitalifden Combinationen, die man Begetation nennt 2c. 2c. Und die Rutlichfeit mit dem Berthe verwechselnd, fest man nun voraus, daß diefe natürlichen Agenten einen Berth haben, ber ihnen eigenthumlich ift und daß folglich Diejenigen, Die fich deffelben bemachtigen, fich ben Ruten berfelben bezahlen laffen, denn Werth foliegt Bahlung in fich ein. Dan bildet fich ein, daß der Breis der Production belaftet ift mit fo und fo viel für die Dienfte bes Menfchen, mas man ale gerecht zugiebt, und mit fo und fo viel fur die Dienfte ber Ratur, mas man ale ungerecht jurudftößt. Warum, fagt man, die Schwerfraft, die Electricitat, bas vegetale Leben, Die Glafficitat 2c. 2c. bezahlen?

"Die Antwort findet sich in der Theorie des Berthes. Jene Klasse von Socialisten, die sich Egalitaires nennen, verwechselt den legitimen Werth des Arbeiteinstrumentes, Tochter eines mensch-lichen Dienstes, mit seinem nütlichen Resultat, das unentgeltlich ift, wenn man jenen legitimen Werth oder seinen Zins abrechnet. Wenn ich einen Ackersmann, einen Müller, eine Eisenbahngesellschaft bezahle, so gebe ich nichts, absolut nichts, für das Begestationsphänomen, für die Schwerkraft, für die Elasticität des Dampses. Ich bezahle die menschliche Arbeit, welche zur Bers

fertigung der Instrumente angewendet werden mußte, vermittelst deren diese Kräfte zu wirken gezwungen sind; oder, was für mich noch vortheilhafter ist, ich bezahle die Interessen dieser Arbeit."

Broudhon gegenüber, der früher ein geistreicher Mann, niemals aber ein Dekonom war, mochte diese lächerliche Finte gut genug sein. Aber sehen Sie, herr Schulze, wie machtlos jetzt der Fechterdegen Ihres Meisters Bastiat seitwärts in leere Luft geht und beide herzkammern dem tödtlichen Stofe bloslegt?

Ja, wir haben aus den großen englischen Dekonomen gelernt, daß im Preise der Producte vom Consumenten nur die mensch = liche Arbeit, nicht die Kräfte der Natur bezahlt werden;\*) wir haben dies gelernt viel besser als Bastiat, der, wie wir sahen, davon

gar nichte weiß!

Aber wir faben zugleich, daß diefe Bezahlung der menfchlichen Arbeit durch den Unterschied der Arbeitelohne und der den Breis bestimmenden Arbeits quanta immer nothwendig an die unrich= tigen Empfänger gelangt; daß zwar nur die menfchliche Urbeit bezahlt, aber nicht den Arbeitern bezahlt, fondern bon dem Capitalfdmamme eingefaugt mirb, welcher aus dem Blagregen unferer Production auf das Bolt immer nur die gur dürftigen Fort= erifteng erforderliche Feuchtigkeit gelangen lagt. Sat der Capitalift nicht die " Nüplichfeit" des Dampfes, der Schwerfraft, der Glectris citat in Befchlog genommen, fo hat er, mas junachft eben fo fclimm ift, die " Muglichkeit" der Theilung ber Arbeit und ihrer ftets machfenden Broductivitat - biefes großen Gefetes der fo cialen Natur - ju feiner ausschließenden Ausbeutung in Befchlag genommen! Ja, es ift dies im Brincip fogar fast noch folimmer als jenes. Denn wenn fich Jemand 3. B. der Sonne bemachtigte und fie in fein Brivateigenthum brachte, fo hatte er fich immerhin doch nur einer Sache bemächtigt, die nach den romifchen Juriften "res nullius," teines Menfchen Eigenthum, teines Menfchen Broduct ift. Indem fich die Capitaliften der Bortheile jenes Befeges der focialen Natur bemachtigen, bemachtigen fie fich direct der Arbeiteproducte Underer, haben fie die menfchliche Arbeitetraft und ihre immer fteigende Ergiebigteit in ihr Brivat= eigenthum gebracht!

Durch die entwidelte grund fatliche Spaltung der auf die Seite des felbstftandig gewordenen Arbeiteinstrumentes hinüber ge-

<sup>\*)</sup> Wie fich dies analog und bennoch abweichend bei ber Grundrente gefialtet, fann bier nicht auseinandergefett werben.

fallenen Productivität, von der Arbeit — ift nun jest grundsfäglich ein gefellschaftlicher Eigenthumszustand gegeben, in welchem Beder nur das fein nennt, was nicht Product feiner Arbeit ift! Dies tonnte zunächst icheinen, nur zwischen Capital und

Dies könnte zunächst scheinen, nur zwischen Capital und Arbeit, nur von den Capitalisten den Arbeitern gegenüber zu gelten. Dies wäre aber ein großer Irrthum und ganz unmögslich. Das Princip, auf welchem ein gesellschaftlicher Productionszustand beruht, muß sich durch alle Abtheilungen desselben hindurchzführen, muß sich also ebenso innerhalb des Capitalisten und Unternehmerstandes selbst ausführen.

Und hier erinneren Sie sich, was ich Ihnen im Eingange Dieses Wertes über die "gesellschaftlichen Zusammenhänge" entwicklt habe, vermöge deren Jeder verantworten muß, wofür er nicht kann, gerade so wie sich jest als die organische Wurzel dieser Bestimmung gezeigt hat, daß Jeder fein nennt, was nicht Resul-

tat feiner Arbeit ift.

Best erft ftellen fich von felbft jene Ausführungen (p. 23 bis p. 33) über die Wirtung der "gefellichaftlichen Bufammen-Bange" in ihr rechtes Licht; erft von bier aus gewinnen fie, von neuem nachgelefen, ihre lette Durchfichtigfeit und bier erft hatten fle hergehört. Allein Sie begreifen, baf es nicht meine Schuld ift, wenn Sie dadurch, daß Sie mit dem Ende anfingen, mich nothigten, Ihrem Bange ju folgen. Es wird Ihnen jest übrigens, wenn Sie unferen verschiedenen Erörterungen aufmertfam gefolgt find, von felbft flar fein, burch welche Abern -- nämlich durch den Taufchwerth und den Marktpreis - diefe Burgel unferes Befellichafteguftandes, daß Jeder fein nennt, mas nicht Resultat feiner Arbeit ift, hervorbringt, dag auch innerhalb des Capitaliftentreifes felbft Jeder verantworten muß, mas er nicht gethan bat; daß ein jum blogen Glüdefpiel gewordener Broductioneguftand mit Menfchen wie Capitalien Ball fpielt und burch den Strudel diefes Bufalls nur die große gefetmäßige Strömung hindurchgeht, daß bas große Capital in beftandiger Decapitalifirung und Anziehung des fleinen Capitale begriffen ift.

Die Sorgen der Unternehmer, ihr beständiges machtloses Anstämpfen gegen das große Capital, die fortwährende — felbst den kleinsten, in vollster Zuruckgezogenheit von allen Geschäften lebenden Rentier ergreifende — Umanderung ihrer Eigenthumsverhältnisse durch gesellschaftliche Berhältnisse, die völlig außerhalb ihrer Zurechenungsfähigkeit und ihres Handelns liegen, der Berlust, wecher in den Unternehmerspeculationen als Strafe der richtigen Berechenungen, der Gewinn, welcher den falschen folgt (f. p. 22), diese

Beständige Berhöhnung des Unternehmer-Geistes — das ist an den Capitalisten selbst die consequente Rache und Fortbildung eines Zustandes, in welchem als erster Grundsatz gesetzt ist, daß Jeder fein nennt, was nicht Resultat seiner Arbeit ist.

Es ift das hohnnedende Laden bes Geisterchors, darüber, daß fich im Capitaliften bas Capital als Individualität gebehrden will in einem Weltzuftand, der von vornherein auf der Entindis

vidualifirung alles. Gigenthume beruht!

Ift es nicht tomisch, herr Schulze, daß die herren Bastiat, Thiers, Troplong 2c., turz alle Dekonomen und Juristen, welche, gegen die Socialisten zu Felde ziehen, das heutige Eigenthum immer damit rechtfertigen, daß es "les fruits de son travail" die Frucht individueller Arbeit sei, während im Gegenstheil, wie wir nun gründlich und ohne Möglichkeit des Widerspruchs nachgewiesen haben, Jeder im Eigenthum nur sein nennt, das nicht sein Arbeitsproduct ist? In es nicht komisch also, daß alle diese herren, um dieses Eigenthum zu rechtsertigen, gerade zu dem ihm entgegengesetzen Gedanken greisen miljen?

Das Eigenthum ift Frembthum geworben - bas ift ber Sat, in welchen fic unfer fritifcher Nachweis comprimiren liege!

Beber gefellschaftliche Buftand hat ben nothwendigen Trieb, Erscheinungen zu entwickeln, in welchen er das, mas feine gefammte Grundlage bildet, am reinsten und unverhüllteften zum Ausbrud bringt.

Diefe reinste Erscheinung des heutigen Bustandes ift die Rgiotage und die Borfe, die Bermögensanlage in Actien,

Staate und Creditpapieren überhaupt.

Durch jedes Ereignis in der Türkei und in Mexiko, durch Krieg und Frieden, nicht blos durch Krieg und Frieden, ach nein! durch jede "öffentliche Meinung," die sich verbreitet, durch jedes Journalistengeschwätz und jede verlogene Depesche, durch jede Anleibe, in Paris oder London, durch die Getreideerndten am Mississiphie und die Goldminen in Australien — kurz durch jedes objective Ereignis, durch lauter rein objective Bewegunsgen der Gesellschaft als solcher, sei es auf politischem, financiellen, merkantilen Gebiet 2c. wird täglich auf der Börse das Mein und Dein der Individuen bestimmt und festgestellt.

Aber was hier jum augenfälligen Borfchein tommt, ift nichts Besonderes und Eigenthumliches, sondern es tommt eben nur zur reineren, unverhüllteren Darftellung, daß, wie wir im Ansang gesehen, in den Werthen der Grundstude und der Geschäfte, in dem Steigen und Fallen der Getreides und Industries product- Preise zc. zc., durch die gesellschaftlichen Zusamsmenhänge aller Art und den von ihnen bestimmten Tauschswerth jeden Augenblick alles Mein und Dein in der Gesellschaft geändert und rein nach diesen objectiven Bewegungen der Gestellschaft selbst auf durchaus ichlose unpersönliche Weise alles individuelle Eigenthum neu vertheilt wird.

Wie wurden Sie den Socialismus definiren, Berr Schulge? Doch offenbar fo: Bertheilung bes Eigenthums von Be-

fellicaftsmegen.

Run, feben Sie, Diefer Buftand befteht, wie ich Ihnen

bewiesen habe, gerade heute!

Gerade heut herrscht unter dem blogen Scheine indivisueller Erzeugung eine sich unausgesett durch den Zusall von neuem bestimmende Bertheilung des Eigenthums durch die rein objectiven Bewegungen der Gesellschaft, eine Bertheislung des Eigenthums von Gesellschaftswegen. Gerade heute herrscht ein anarchischer Socialismus! Dieser anarchische Socialismus ist das — bürgerliche Eigenthum!

Bas also der Socialismus will, ift nicht das Eigenthum aufheben, sondern im Gegentheil individuelles Eigenthum

auf die Arbeit gegrundetes Gigenthum erft einführen!

Und wenn wir nun auch von dem einmal entstandenen Kapitaleigenthum, als in rechtlicher Uebereinstimmung mit den — wie wenig rechtlich auch diese selbst sein mochten — bestehenden Zuständen entstanden, absehen wollen, so haben wir doch jedensfalls das unbestreitbarste Recht, das noch ungewordene Eigensthum der Zukunft durch eine andere Gestaltung der Prosduction zum Arbeitseigenthume zu gestalten.

Hoffentlich werden unsere Serren Burger die feudale Behauptung nicht aufstellen wollen, daß die Arbeiter ihre glebac adscripti, ihre Leibeignen seien, und daß, auch nachdem das Herzensgeheimniß der heutigen Production durchschaut ist, das Bolt diesen Productionsmodus sortführen muffe, damit der Arbeiter fortsahren muffe, zum besten des Capitals zu frohnden.

Bebe ihnen, wenn fie eine folde Behauptung aufstellten ober das Bolt zur Ueberzeugung brachten, daß fie fie aufstellen!

Wie aber — fragen Sie vielleicht — diesen Zustand andern, daß das leblose Arbeitsinstrument mit dem lebendigen Arbeiter die Rollen tauscht und dessen Arbeitsertrag an sich reißt, wenn er doch, wie wir ja selbst entwickelt haben, die nothwendige Folge der Theilung der Arbeit ist?

Sehr einfach! Es handelt fich teineswege barum, mit ber

Theilung ber Arbeit, diefer Quelle aller Cultur, ju brechen, fondern blog barum: bas Capital wieder gum todten, dienenden Arbeiteinstrument gu begradiren. Es handelt fich nicht darum, die Theilung ber Arbeit aufzuheben, fondern

vielmehr darum, fie weiter zu entwideln. Theilung der Arbeit ift bereits an fich gemeinsame Arbeit, gefellichaftliche Berbindung jur Production. Dies, mas fie an fich bereits ift, braucht nur an ihr gefett zu werden. Es ift also nur erforderlich in der gefammten Production die individuellen Broductions-Borfcuffe - aus welchen die oben dargelegte Ueberlaffung des Productionsertrages an ben Unternehmer und die Abführung alles Productionsüberschuffes über ben Lebensunterhalt an ibn folgt - aufauheben und die ohnehin gemeinfame Arbeit der Gefellichaft auch mit den ge= meinfamen Borfcuffen berfelben zu betreiben, und ben Ertrag der Production an alle, die zu ihr beigetragen haben, nach Maafgabe diefer ihrer Leiftung zu vertheilen.

Das Uebergan gemittel hierzu, das leichtefte und milbefte Uebergangsmittel - find die Broductivaffociationen der

Arbeiter mit Staatscredit.

Und darum müffen biefe Affociationen fein und darum werd en sie sein, und wenn Sie berfteten, Berr Schulze, und wenn alle Belt berftete! Denn unser Bolt hungert und verdummt! Es ift bereits fo fehr verdummt, daß es Sie für einen Bor-tämpfer halt, und Sie begreifen — das darf nicht fein!

Es ift das mildefte Uebergangsmittel, sage ich; es ift noch teinesmegs, wie ich bereits in meinem "Arbeiterlesebuch" (p. 41) berborgehoben habe, die "Löfung der socialen Frage", welche Generationen in Unspruch nehmen wird, aber es ift das organifche, unaufhaltsam zu aller weiteren Entwicklung treibende und

fie aus fich entfaltende Genftorn biegu. \*)

<sup>\*)</sup> Berade weil diefes Uebergangsmittel fo milbe und fo praftifch ausführbar ift - und bennoch ben organischen Reim aller weiteren Entwicklung in sich enthält — hat mein Vorschlag jenes namenlofe Buthgeschrei der Bourgevisie in allen ihren Zeitungen hervorgerufen und gerade hierdurch meiner Agitation erft die Möglichkeit der großen Umville gegeben, die ste angenommen hat. Dies wäre nicht der Fall gewesen, winn ich weiter gegangen und irgend eine abstracte Forderung ausgestellt bätte, welche die Bourgeoiste dann als ungefährliche Sectirerei ruhig todts geschwiegen hätte. — Eine theoretische Leistung und eine praktische Agitation, wie ich sie durch mein "Antwortschreiben" und die ihm sogenben Reben ins Wert gefett habe, haben in einer hinficht ein ganz entge-gengefettes Gefet. Eine theoretische Leiftung ift um fo beffer, je voll-

Bas tonnten Gie mobl gegen biefes Mittel einwenden? Sie felbft haben Gich bereits unter bem Drude meiner Agi= tation nicht nur für die Broductiv-Affociationen erflart. fondern fogar, wie Gie in der Sigung des hiefigen Arbeiter-

ftanbiger fie alle, auch die letten und entfernteften Confequengen bes in ihr entwidelten Brincips gieht. Gine prattif de Agitation umgefehrt, ift um fo machtiger, je mehr fie fich auf den erften Buntt concentrirt, aus bem bann alles Beitere folgt. Rur muß es eben ein folder Buntt fein, der bereite alle weiteren Confequengen in fich tragt und aus welchem fie fich mit organischer Rothwendigfeit entwideln muffen. Sonft fieht er von vornherein nicht auf ber theoretifchen Bobe, b. b. ift von vornherein ein tobtes Balliativ, ein stupiber Behelf, ber weber Folgen haben, noch auch nur felbst zu Stande tommen, fich burchseten tann, wie 3. B. alle Forberungen ber Fortschrittspartei, die ihre Ehre dahineinset, nicht auf ber theoretischen Sohe gu fteben und dies für "prattif d" halt. -

In Deutschland verfteht man die Bedingungen praftifcher Agitation nur noch fehr ichlecht. Damit hangt es gujammen, daß unter der Gundfluth von liberalen Rritifen bie und ba auch wohlwollende Rritifer auftauchten, welche mir borwarfen, baß ich bloße geanderte "Bertheilung des Pros buctionsertrages" wolle und auf das Banner der Bewegung gesetzt habe! Allerdings find folche Einwürfe eine Folge ber bei uns herrichenden Syperfritit, vermöge welcher Seder, nachdem er bie Borte des Andern gehort, und ohne fich die Duthe ju geben, diefelben gu ihren nothwendis gen Confequenzen fortzubenten, fich fofort jum Beffermiffen berufen Allerdings ift "Bermehrung ber Production" eine unerläßliche Bedingung jeder Berbefferung unferer focialen Buftande. Aber fie ift auch eine unausbleibliche Folge ber bon mir geforberten Bro-Ductiv-Affociation, ift eben die prattifche Daafregel, welche diefe Birtung im höchften Grade bat. Diefe Folge tonnte freilich nicht in dem "Antwortichreiben" (21/4 Bogen) entwickelt werben, ba gedrangtefte Ritrie

Die erfte Bedingung von Agitationsichriften ift.

3m "Arbeiterlefebuch" (p. 51) wurde fie bereits nachdrudlich von mir Aber hier erft, als in die an die prattifche Agitation fich anangebeutet. ichließenbe theoretifche Leiflung gehört bie Entwidelung ber Productionss vermehrung her, die aus der Affociation folgen muß und wird oben im Text im Nachfolgenden furz bargelegt werben, wobei folche gang von felbft auf der hand liegende Ursachen, wie größerer Fleiß, Schonung des Mate-rials von Seiten der Arbeiter in Folge ihres Interesses 2c. 2c. billig wegbleiben. Auf das Banner ber Bewegung gehörte aber nur die geanderte Bertheilung des Productionsertrages, nicht die Productionsver-mehrung, einmal, wie die Productio-Affociation eben die forperliche, praftifch-greifbare Maafregel darftellt, von der diefe nur die Folge ift, nicht umgetehrt; zweitens weil eben beshalb geanderte Bertheilung bes Productions-Ertrages ein finnlich faglicher Agitationsruf ift, geeignet, die Maffen bes Boltes ju ergreifen und in Bewegung ju seigen. Bermehrung ber Production ift dagegen, im Bergleich mit jener geanderten Bertheilung, schon eine gelehrte Reflexion, und wer fich erft mit solchen trägt, von dem ift auch soviel Dentfraft zu verlangen, baß er von felbft ficht, wie fie eine Folge ber Productiv - Affociation fein muß.

vereins vom 21. Juni 1863 (f. Bolkszeitung vom 23. Juni 1863) mittheilten, hunderttausend Thaler von den Besitzenden aufgebracht, um solche Productiv-Associationen ins Leben rufen zu können. Zwar haben wir seitdem nicht gehört, was hieraus geworden und welche Productiv-Associationen hiermit gegründet worden seien. Aber abgesehen hiervon, sehen Sie denn nicht, daß Sie mit dieser Handlung Selbst Ihr Brincip "die Selbstülse" aufgegeben, seine Berlogenheit und Unmöglichkeit eingestanden und mir alles eingeräumt haben, was ich nur wünschen kann?

Sie haben also jest eingestanden, daß der Arbeiterstand nicht durch "Selbsthülfe" sich vorwärts bringen kann, obwohl Sie in Ihrem "Katechismus" dies unausgesetz als die abssolute Bedingung wiederholen.\*) Wenn Sie jest eingesstehen, daß es mit der "Selbsthülse" nichts ist, daß der Arsbeiterstand die Capitals oder Credithülse außerhalb seiner suchen muß, so suchte er sie doch unter allen Umftänden lieber bei der Gesetzgebung, wobei er ein freier Mann bleibt, als bei den Manchestermännern, wobei er des gnädigen herrn gehorsamer, castrieter Diener wird.

llnd sehen Sie denn nicht ferner, daß mit einer solchen lächerlichen Summe, wie Sie sie von liberalen Commerzienrathen zu besserrer Bethörung der Arbeiter zusammenbringen können, vieleleicht einer winzigen Handvoll Arbeiter geholfen, und diese in bürgerliche Bedingungen versetzt, zu Bourgeois umgewandelt werden könnten, niemals aber dem Arbeiterstande geholfen, niemals die oben analysite Capitalsessel gesprengt werden kann?

Aber auch nicht einmal diefer Sandvoll Arbeiter murde ge-

<sup>\*)</sup> Siehe 3. B. Katechismus, p. 81: "Getragen vom Gesithl ber eigenen Kraft, werden sie sich niemals um den Preis einer Unterstützung, deren sie nicht bedürfen, in die Abhängigfeit niederbrücken lassen, die Jeden trifft, der sich in der wichtigsten Eriftenzfrage auf den guten Willen Ansderer, auf fremde Grade stützt." Ober p. 123: "Wer von einem Andern, und sei es der Staat, Unterstützung anspricht, der räumet diesem die Obmacht, die Aussicht über sich ein, und verzichtet auf seine Selbstständigkeit. Das wäre ein Ausgeben seiner selbst zc. zc. Es ware ein Absal vom Geiste der Borsahren, ein Berrath an den Rachstommen zc."

Hier geben Sie sogar in den Worten "... von einem Andern, und sei es der Staat," zu, daß die Unterstützung von einem Andern, als dem Staat, noch schlimmer sei. Und so bekämpsen Sie p. 78 die Unterstützungen, die von den reicheren Gesellschaftsklatsen ausgehen: vgl. p. 128 und fast jede Seite Ihres Buches. Und nun begehen Sie auf einmal selbst den "Berrath", von diesen Klassen 100,000 Thaler ausguber

holfen werben. Denn begreifen Gie eine! In jedem Befellfcafteguftande richtet fich Mdes nach ber vorherrichenden Strömung und empfängt deren Gefet. "Id quod plerumque fit" — Sie erinnern fich boch beffen noch? — "Das, was meiftens gefdicht," bestimmt jeden einzelnen Cafus. Daber tommt es, daß fich die ötonomifchen Fragen immer nur im Großen, nie im Rleinen lofen laffen. Richts murbe der "freien Concurreng" leichter fein, als eine Sandvoll affocirter Arbeiter zu erdruden. Wie die großen Bataillone auf dem Schlachtfeld, fo find es immer die großen Arbeitsmaffen, die großen Capitalien, die auf dem ötonomischen Felde den Sieg entscheiden. Gben beshalb wurde freilich wieder nichts leichter fein, ale die "freie Concurrenz", welche jest den Arbeiter er= wurgt, in ein Instrument feiner Befreiung umzuwandeln. Aber dazu mare alfo zuvor erforderlich, die großen Bataillone auf Seiten ber Arbeiter, auf Seiten ber Affociationen gu bringen. Und dies vermag allein der Staat, welcher wie auf dem Schlachtfeld fo auch auf dem ötonomifchen Felbe burch ben Staatefredit immer noch allein berjenige ift, welcher die großen Arbeiterbataillone in Bewegung fegen und ben Gieg damit beftimmen tann.

Dies leitet von felbst zu der Biderlegung jenes Einmandes, auf den Sie das Hauptgewicht zu legen scheinen. Wie foll der Staat ein folches Rifico übernehmen, rufen Sie aus!

Das Rifico ift eine Illufion, Berr Schulze!

In der That, der Unternehmer Beter und der Untereinsnehmer Baul laufen Gefahr, bei der Production ihr Capital zu verlieren. Denn es ift möglich, daß die Unternehmer Chriftoph, Gottlieb und Johann ihren Abfatz an fich reifen.

Wenn aber ber einzelne Producent diese Gefahr läuft, so läuft die Production doch durchaus teine solche Gefahr. Die Production ift von stetigem Gewinn und Wachsthum begleitet. Lesen Sie nur das erste beste statistische Buch darüber nach, in welchem beständigen jährlichen Zunehmen das in der Production

angelegte Nationalcapital begriffen ift.

Es wird Ihnen nun einleuchten, daß, wenn der Staat zu einer solchen Befreiung der Arbeit im Großen sich entschlöffe, sich in jeder Stadt nicht einzelne Arbeiter, sondern alle Arbeiter des betreffenden Gewerks, also das ganze Gewerk felbst, oder mindestens alle solche Arbeiter desselben, die sich überhaupt zu Productivassociationen vereinigen wollen, zur Affociirung melden würden.

Wollten Sie hieran im Mindeften zweifeln, so mache ich Sie darauf aufmerksam, daß schon in Baris im Jahre 1848, als der Staat nach der Juni-Revolution, um den siegreich niederstartätschten Arbeitern scheinbar gerecht zu werden, durch Decret vom 5. Juli 1848 die lächerliche Staatssubvention von 3 Millionen Franken für Arbeiterassociationen bewilligt hatte, diese Erscheinung als der natürliche Trieb der Massen nachdrücklich hervortrat.

So meldeten sich in Paris 30,000 Schuhmacher, um eine einzige Schuhmacherassoriation zu bilden. \*) Selbstredend, daß sie der zur Bewilligung jener Subventionen niedergesetzte Conseil d'encouragement, jener "Ermuthigungsrath," der ein wahrer

"Entmuthigungerath" mar, mit ihrem Befuche abwies.

So umfaßte die beabsichtigte "association fraternelles des tailleurs" "die brüderliche Association der Schneider" sämmt-liche und zwar über 20,000 Schneider in Baris, und schon am 28. März 1848 hatten sie einen Contract mit der Stadt Paris über die Lieferung von 100,000 Uniformen abgeschlossen und sich in den Räumen des durch die Aufhebung der Schuldhaft disponibel gewordenen Gefängnisses von Clicht zur Aussährung dieses Contractes niedergelassen. Aber unter dem Borwand, daß diese große Anhäufung von Arbeitern an einem Ort für die öffentliche Ruhe gefährlich sei, wurden sie einige Wochen nach der Junischlacht aus den Sälen von Clichy verjagt und die Stadt brach ihnen auf das Schmählichste unter Zahlung einer Entschädigung von 30,000 Frs. den mit ihnen abgeschlossene Contract. Bon einer Subvention war erst recht nicht die Rede.\*\*)

Ebenso beabsichtigte die gange Corporation der "ferblantiers-lampistes", der Riempner und Beißgießer, schon seit dem 12. März 1848 eine Affociation zu gründen. Aber auch den Klempnern wurde die Staatsunterstützung verweigert.\*\*\*)

Sie sehen also, daß im Arbeiterstande von selbst der lebens dige Trieb vorhanden ist, immer einen ganzen Productionss zweig in einer Stadt in Eine Association zu konzentriren.

\*\*\*) Lemercier a. a. D., p. 146-149.

Lugar 13

<sup>\*)</sup> Etudes sur les associationes ouvrières par Mr. le vicomte Lemercier, pag. 92.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Lemercier a. a. D., p. 136—145. Ich bemerke dabei ausdriidlich, daß der Vicomte von Lemercier, auf den ich mich für den obigen und noch einige folgenden Thatfachen beziehe, ein Reactionär und den Arbeiter-Affociationen im Ganzen abgeneigt ift.

Ueberdies wurde der Staat diesem Triebe nachhelfen, indem er in jeder Stadt nur Einer Affociation in jedem besonderen Beswerkszweig den Staatscredit zu Theil werden ließe, allen Arbeitern dieses Gewerkes den Eintritt in dieselbe natürlich offen baltend.

Es wurde bem Staat naturlich nicht in ben Ginn tommen, innerhalb ber Arbeiterwelt biefelben Erfcheinungen einzuführen, welche die Bourgeoifie caratterifiren, und auch die in fleinen Befellichaften gruppirten Arbeiter in tonturrirende Bourgeois zu vermandeln. Das lohnte ber Dube! Rurg, wie auch in meinem "Untwortschreiben" durch ben Credit= und Uffeturangverband ber Affociationen binreichend angedeutet mar: Die Productivaffociationen, bas ift die an jedem Ort in verschiedenen Broductionszweige gerfallende Broductiv= affociation! Es mare alfo febr bald an jedem Ort immer ein ganger Productionezweig in Gine einzige Affociation tongentrirt, und jede Concurreng gwifden Affociationen einer Stadt von vornherein unmöglich, wodurch, wie Gie feben, für die Affociation das Rifico, welches der einzelne Unternehmer für fein Capital läuft, befeitigt ift und die Affociation fich der geficherten, immer vorfchreitenden Bluthe bemachtigt, welche "der Broduction" eigen ift.

Ueberdies habe ich ichon, wie bereits bemerkt, in meinem "Antwortschreiben" (p. 28) darauf aufmerksam gemacht, wie nicht nur ein Ereditverband die sämmtlichen Arbeiterassociationen, sondern auch ein Affecuranzverband entweder sämmtliche Arbeiterassociationen überhaupt oder zunächst vielleicht praktischer blossammtliche Arbeiterassociationen im Lande innerhalb desselben Gewerkszweiges umfassen und alle etwaigen Berluste zur Unmerklichkeit aussgleichen könnte. Auch sehen Sie beiläusig, daß durch die gegenscitige Mittheilung und Einsicht der Bilanzen und Geschäftsbücher innerhalb der Associationen desselben Gewerkes im Lande das leichte Mittel gegeben wäre, solche Productionszweige, die aus bessondern Ursachen in einer bestimmten Stadt nicht blühen können,

in dafür vortheilhafter gelegene Orte ju verfeten.

1 see see see see

Das Rifito des Capitals existir also für die Arbeitersassociationen nicht, weil es nur für Jeden der kämpfenden, conscurrirenden Producenten durch diesen Kampf selbst, nicht aber für die Production, welche durch die Association dargestellt wird, existirt!

Sie feben bier auch recht deutlich wieder, wie Ihnen Stud

für Stud Ihr ganges Ruftzeug, wit welchem Sie und die liberate Schule den Capitalprofit begründen wollen, jufammenbricht.

Das "Rifito" foll der gerechte und hauptsächliche Grund des Capitalprofits sein: Run, wäre dem selbst fo, so sehen Sie jett, daß dies doch höchstens eben nur von der jetigen Belt gilt, daß es aber ein Mittel giebt, die Production so zu gestalten, daß alles Risito und damit auch jede Gerechtigkeit des Capitalprosits verschwindet. Mit andern Borten: das Risito ist nur eine rein negative Erscheinung. Es ist nur, wie ich Ihnen oben entwickl (p. 170) die Rache für das llebel, die conssequente Rache dafür, daß statt der Arbeit das Capital als erwerbend gesetzt ist. Beseitigt man das llebel, so fällt damit auch die negative Rache für dasseltanschaung in einen positiven Rechtsgrund für das llebel verwandelt, von selbst wea!

Stud für Stud, fage ich, bricht 3hr ganges Ruftzeug gufammen, und fo jammerlich, daß bies jest felbft den blodeften Mugen flar fein muß. Denn eben fo ergeht es jest der "geiftisgen Arbeisvergutung" fur die Geschäftsleiftung, die nach Ihnen Die Natur des Unternehmergewinnes bilden foll. Wenn es den Berren Burgern wirklich nur um ihren "geiftigen Arbeits= lobn" zu thun ift, der aber in Wahrheit nur ein winziges Theilchen des heutigen Unternehmer-Gintommens ift - feben Gie denn nicht, Berr Schulze, daß fie diefen dann eben fo gut und noch reichlicher in diefen großen Arbeiteraffociationen finden murden und alfo gar feinen Grund hatten, fich gegen diefe Maagregel gu Denn Gefcafteleiter, Fabrit- und Betriebedirectoren, Buchhalter, Caffenführer, turg geiftige Leitung aller Urt murben ja auch diefe großen Affociationen brauchen, und die Berren Burger tonnten fich ba alfo febr nutlich machen und ihren geiftigen "Arbeitelohn" eben fo gut ba, wie heut in ihren Befchaften berbienen. Ja diefer geiftige Arbeitslohn murde bann weit reichlicher fein, ale mas heute für geiftigen Arbeitelohn gezahlt wird, ober in dem heutigen Unternehmer-Gintommen wirklich hierauf zu rech= nen ift. Denn ich habe Ihnen bereits in meinem "Arbeiterlefebuch" p. 53 nachgewiesen, wie die Erhöhung der Bezahlung der unqualificirten, gewöhnlichen Arbeit auch eine entfprechende Erhöhung ber Bezahlung aller qualificirten und geiftigen Arbeit hervorbringen muß.

Soll ich erft noch ein Wort über Ihr vortreffliches Argument verlieren, wie fehr der "Steuerfadel" durch eine folche Staats-

No. of Contract of

maafregel belaftet werben murbe? Diefer "Steuerfadel" murbe ju diefem 3mede gar nicht einmal gezogen zu werden brauchen! Alles Capital ift Productionevorfdug, welcher fich in der Broduction im Erlos der Producte von felbft erfest, und gerfallt in zwei Abtheilungen: 1) circulirendes Capital; biefes erfest fich in der Broduction im Laufe eines Jahres, felbft weniger Monate; ja, ce wird gum großen Theil von den Unternehmern, die felbft wieder bei ihren Robftofflieferanten Credit in Anfpruch nehmen, erft bezahlt, nachdem es fich bereits in diefer Beife erfest Diefen Credit murben aber die einmal burch ben Staatecredit geficherten Arbeiteraffociationen eben fo gut bei den Lieferanten ihrer Rohftoffe finden, wie die allerreichften Brivatunternehmer, und mas das noch übrig bleibende Beldbedurfnig hierfur betrafe, fo murde es durch die blofe Unweifung an die Rgl. Bant, Die Bechfel diefer Arbeiteraffociationen ju discontiren, mehr ale binreichend befriedigt werden. 2) Stehendes Capital. Auch dieses wird in unserer industriellen Production in der Regel reichend befriedigt merden. innerhalb einer turgen Reihe von Jahren amortifirt. Capital vorzuschießen, murde, wie ich Ihnen bereits in meinem "Arbeiterlefebuch" p. 46 2c. nachgewiefen habe, durch eine Staats= bant mit Leichtigkeit bewerkstelligt werden tonnen, fo dag ber "Steuerfadel" für biefe Wiedergeburt bes Menfchengefclechtes nicht einmal in Unfpruch genommen zu werden braucht.

Ich habe Ihnen gezeigt, wie die Productivassociation der Gesellschaft den unendlichen Vortheil bringen würde, das Rissico des Capitals und die damit zum Theil verbundenen wirklichen Capitalzerstörungen zu vermeiden. Wollen Sie im Fluge einige andere Quellen einer immensen Bereicherung der gestammten Gesellschaft betrachten, welche dieser Productionss

modus eröffnen murde?

Wir haben gesehen, wie die sammtlichen Arbeiterassociationen im Lande in einen Creditverband und mindestens zunächst die Affociationen desselben Productionszweiges im Lande in einen

Affecurang verband treten murben.

Sie begreifen nun also von selbst, daß alle diese Affociationen sehr bald den natürlichen Trieb zu einer einheitlichen Orga = nisation unter einander empfinden würden, und wäre es mindesstens zunächst auch nur soweit, um sich gegenseitige Renntniß von dem Zustande und den Bedingungen der gesammten Production zu geben. (Bei diesen Worten, Derr Schulze, reißen Sie sich und Ihre ganze an die bei dem heutigen Geschäftsbetrieb ans guten Gründen stattsindende Geheimnisträmerei gewöhnte kleinburgerliche

Welt vor Wuth und Berzweislung die Haare aus!) Auch hat sich dies natürliche Bedürsniß zur Solidarisirung aller Production im Arbeiterstande sofort im Jahre 1848 in Paris gezeigt. Gegen Ende 1848 ernannten zu dem Zweck, alle Associationen unter einsander in gewissen Grenzen zu centralisiren, die in Paris bestehenden Arbeiterassociationen hundert Delegirte, die sich als "Chambre du travail", als "Arbeitskammer" constituirten. Aber "le pouvoir les empêcha bientôt de se reunir", "die Staatsgewalt

verhinderte fie fehr bald, zusammenzukommen"\*).

Allein das Bedürsniß der Solidarität war zu lebendig im Arbeiterstand, um dem ersten Polizeihinderniß zu weichen. Im October 1849 führte diese Bedürsniß von Neuem zu der Entstehung der "Union fraternelle des associations", "Brüderslichen Bereinigung der Associationen". Aber am 29. Mai 1850 wurden diese Delegirten, 49 an der Zahl, versammelt rue Michel le Comte, am Size der Gesellschaft, um den Bericht über die Arbeiten der Commission entgegenzunehmen, verhaftet, in Mazas eingeterfert und nach fünsmonatlicher Untersuchungshaft von dem Assisiehnsse unter dem Borwand, eine geheime politisch e Gessellschaft zu haben, verurtheilt!

Sie sehen, Herr Schulze, wie Ihre ganze kleinbürgerliche Erapule nur noch Dank der Bolizeigunst existirt, die ihr der Staat

gewährt!

Behe ihr, wenn er eines Tages auf andere Gedanken kömmt! Junächst also, sage ich, würde diese einheitliche Organisation aller Associationen im Lande unter einander mindestens so weit geben, sich gegenseitig Kenntnis von dem Zustand und den Bedingungen der gesammten Production zu geben. Und sehen Sie also nicht, daß in den Geschäftsbüchern dieser sämmtlichen Associationen und durch die zur Kenntnisnahme derselben nieder gesetzen Central-Rommissionen die wahrhafte Grundlage für eine wissenschaftliche Statistist des Productionsbedarses und hierin also bald genug die Möglichkeit gegeben wäre, die Ueberproduction zu vermeiden? Und selbst so lange dies noch nicht völlig möglich wäre, würden sich die Ueberproductionen, da diese Associationen bei ihren gewaltigen Mitteln dem Bedürsnisse concurrirenden Losschlagens enthoben wären, in einssache Borausproduction verwandeln? Begreisen Sie aber, was das heißt? welche Quelle des Segens und der Berechnung

<sup>\*)</sup> Lemercier a. a. D., p. 194.

es für die gange Befellichaft mare, ihr die Ueberproduction

und ihre Rrifen ju erfparen ?!

Berfen Gie ben Blid auf eine andere immenfe pofitive Bereicherung fur die gange Befellichaft, welche diefe Be-

fammtproduction herbeiführen murbe.

Saben Sie nie von der Roftenerfparnif gebort, welche durch die große Broduction bewirft wird? Folianten mußte ich vollfchreiben, wenn ich alles anführen wollte, mas feit Arthur Do ung hierüber nachgewiesen worden ift! Alfo nur beispielemeife einige wenige Citate, die mir jufallig gerade durch die Bande laufen. Graf Rumford hat nachgewiesen, daß ein Bacofen, der bei der erften Beigung 366 Bfund Solg erforbert, bei ununterbrochener Beigung von der fechsten an nur jeweilige 74 Pfund nothig hat.\*) Und Beheimrath Enget hat gezeigt, das blos das Ronigreich Sachfen burch Concentrirung der Brotbaderei in Fabriten mit ununterbrochenem Betriebe jahrlich allein an Brenn= material mindeftens eine Million Thaler erfparen murde. \*\*) Derfelbe Bebeimrath Engel berechnet unter anderm (Zeitschrift pro 1856), daß ein Thaler Unlagecapital in den Baumwollenfpinnereien Sachfens in folgender Beife productiv ift: Bei Baumwollenspinnereien bon

unter bis aus 1000 Spindeln jahrlich 17 Rar. 0,9 Bf.

2000 pon 1001 28= 5001 6000 31 = 4,7 pon über 12000 36

Saben Sie alfo eine Borftellung von der - felbft abgefeben von der Bertheilung - ungeheueren positiven Bereiche= rung der gefammten Befellichaft, welche in Folge diefer Roftenersparniffe und Steigerung der Broductioneertrage durch die Concentrirung der Broduction und jene großen Affociationen berbeigeführt murbe?

Sie feben, diefelbe murde nicht nur die Diftribution umgestalten, fondern auch durch die Beseitigung der heutigen ger = brodelten Broduction die Broduction felbft in einem ungeahnten

Grade vermebren. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Rleine Schriften, I. Beilage Nr. 28.

<sup>\*\*)</sup> Statift. Zeitichrift, 1857, S. 54.

\*\*\*) leber die Bereicherung, welche durch die concentrirte Prosduction durch Unterdrückung von Spesen, Transportkosten 2c. gegeben wäre, kann man schon Sir Billiam Petty nachsehen, wo er die Bortheile der großen Städte für Industrie und Handel entwicklt, Several Essays in Political Arithmetik, 4. Ausg. London 1754. p. 29.

Werfen Sie von hier aus einen Blid auf den Weltmarkt! Der Nation gehört der Weltmarkt, welche fich zuerft zur Einsführung dieser socialen Umwandlung in großartigem Maaßstabe entsschließt. Er wird die verdiente Belohnung ihrer Energie und Entschlußfähigkeit sein. Die Nation, welche hierbei vorangeht, wird durch die Billigkeit der concentrirten Production zu den Capitalisten der andern Nationen eine noch weit überlegenere Stellung einnehmen, als England so lange Zeit hindurch den Continentalnationen gegenüber durch die größere Concentrirung seiner Capistalien behaubtet bat.

3ch habe Ihnen bereits brei große Urfachen des vermehrten Reichthums ber gangen Gefellschaft, welche durch die Broductio-

Affociationen bewirft wird, aufgezeigt.

Rommen wir zu einer vierten, fünften und fechsten.

Mit Befriedigung tonnen wir hier eintragen, daß fich auch der neueste nationalotonomische Schriftsteller Englands Mr. henry Fawcett gerade für die Acerbauproduction, bei welcher man die Möglichleit von Arbeiteraffociationen befonders bezweifelt hat,

fich mit besonderm Rachdrud für diefelben ausspricht\*).

Hierbei ist es zunächst am Ort, slüchtig den Grund hervorzuheben, warum sogar nur bei der Productiv-Association auf großem Fuße der Acerbau zu seiner ganzen Ertragsfähigkeit gebracht werden kann. Die meisten Bodenameliorationen stellen einen Rentenkauf dar, die Berausgabung eines Capitals, welches sich bei ihnen nur in einer langen Reihe von Jahren als Rente ersetzt, nicht aber auf einmal wieder als Capital herausgezogen werden kann. Bei der bestehenden Nöthigung aber, jedes hypothekarisch aufgenommene und durch die Bodenamelioration in Rente verwandelte Capital binnen einer kurzen Anzahl von Jahren dem Gläubiger wieder als Capital zurüczugewähren, sind daher die wichtigsten und ertragreichsten Bodenameliorationen dem Grundbesitzer, wenn er nicht zufällig auch noch außerdem großer Capitalist ist — und dies ist bekanntlich nur in den allersseltensten Ausnahmen der Fall — so gut wie unmöglich\*\*).

Erft die Productiv-Affociation befande fich bei ihren groß-

artigen Mitteln in der Lage hierzu.

Auf die anderweitige, auf dem großen Betrieb hervorgehende Steigerung der Aderbauproductivität, jumal des Ratu =

<sup>\*)</sup> Manual of Political Economy. London 1866, pag. 292. \*\*) Bergl. die Broschilre von Robbertus, die Handelstriese und die Bupothekennoth ber Grundbesitzer, 1857.

ral-Ertrages, tann hier nicht eingegangen, fondern eben nur in diefen Borten bingedeutet werden. —

Bermeilen wir aber einen Moment bei der Frage, warum Mr. Fawcett wohl die Productiv-Affociation für noch mehr angebracht halt, bei der Aderbaus als bei der Industrieproduction.

Seine Borte hierüber sind folgende: "The trade to which the cooperative principle is applied ought not to be of a speculative nature" "der Gewerbszweig, auf welchem das cooperative Brincip angewendet wird, follte nicht von einer speculativen Natur sein."

Sieht man genau zu, fo ift hierin ein fehr richtiges Moment enthalten, welches aber wieder nur zu einem weiteren großen Bor-

theil der Broductiv-Affociation umichlägt.

In der That, ein Talent ift der Bourgeoiffe gang eigen = thumlich: bas fpecififche Speculationstalent. Dies ine= cifische Speculationstalent lof't fich feinem realen Inhalt nach überall auf in die Frage: burch welche Liften reiße ich am besten den Abfat oder das Gintommen meines Mitproducenten an mich? Es ift bas aus ber freien Concurreng hervorgebende Talent, welches nicht die Steigerung und Bermehrung des ge= fammten Broductionsertrages, fondern die Bertheilung beffelben, feine Umfduttung aus ben Banden bes einen Individuums in die des andern zur Folge hat. Es ift das Talent der Ueber= vortheilung. Bierin fteht, der Bahrheit die Ehre, die burgerliche Beriode unerreichbar ba! Bon Jugend an erzogen in diefer Lebensluft der freien Concurreng, ift diefelbe ben Berren Burgern Bu einem angeborenen Elemente geworden. Bie der Indianer in den Balbern die Spur des Bilbes an Zeichen gewahrt, welche bem Europäer ichlechthin unverftandlich find, fo haben fic einen eigenen Sinn dafür erlangt, jede Uebervortheilungemöglichkeit auszufpuren.

Der Arbeiter ist productiv, das productive Talent der Bourgeofie theilt er volltommen. Aber dieses speculative Talent derselben hat er allerdings nicht und wird es hoffentlich

nie betommen.

Ein Grund mehr, aus welchem es fehr möglich ift, daß kleine Arbeiteraffociationen — wie fie herr Fawcett fich denkt — von

ber Bourgeoifie erdrudt merden.

So wenig aber die Liften und Rante des Fuchfes dem Tapenfchlag des Löwen gegenüber, fo wenig die gefchärften Sinne des Indianers dem Pelotonfeuer des Europäers gegenüber ausshalten, fo wenig würde dies speculative Uebervortheilungsgenie

den großen Bataillonen der Association der Productionszweige und der durch sie bewirkten Billigkeit gegenüber
auch nur irgend in Betracht kommen. Und durch die glückliche
Beseitigung diese Speculationstalentes wäre ein weiterer großer
Bortheil gegeben, sowohl in sittlicher, wie in ökonomischer
Hinschaft. Denn allerdings führt dieses speculative Uebervortheis
lungstalent eine Masse von "faux frais" (unnützen Kosten) in
seinem Gesolge, Annoncen, Reclame, aufdringliche Handlungsreisende, trügerische Etiquetten, Fälschung der Waarenqualität,
Bezahlung von Zeitungsredalteuren, Bestechung 2c. 2c. 2c. kurz
Pusse aller Art, zu denen jetzt mehr oder weniger Jeder gezwungen ist, weil sein Concurrent sie ergreift und die, wenn sie sich
auch in einzelnen Fällen lohnen, doch die Production in ihrem
Gesammt-Durchschnitt sehr erheblich vertheuern.

Eine andere und große Bereicherung der Gefellschaft, welche durch die Productiv-Affociation entstünde, liegt in der Beränderung der Richtung der Production, welche dieselbe zur Folge hätte, und tann hier gleichfalls nur turz hingeworfen werden. Die Gegenstände der Production richten sich vorherrschend nach der Consumentenzahl, die sie finden und werden durch diese bestimmt. Consumenten ohne Zahlmittel — und somit heut der Arbeiterstand für alles, was die unentbehrlichen Lebensmittel übersteigt — sind

feine Confumenten.

Indem durch die geänderte Bertheilung des Productionsertrages die Arbeiter in zahlungsfähige Consumenten umgewandelt werden,
werden sich die Productionsgegenstände vorherrschend nach dem Bedürfniß und Geschmad des Arbeiterstandes richten, b. h. es wird
im Besentlichen folgende Umwandlung eintreten: es wird dem Geschmade dieses Standes gemäß das Rüpliche und das Schöne\*)
producirt werden, nicht, wie heutzutage in Gemäßheit des Geschmads der Bourgeoiste, das Theure, weil es theuer ist und weil
sich also in ihm, ob es auch noch so unnütz und unschön sei, der
Reichthum des Besitzers zur Schau stellen läßt. Die durch
diese veränderte Productionsrichtung entstehende Bermehrung des

Auch ein neuer Kunstdurchbruch — wie wenig hier dieser Zusammenhang auch entwickelt werden kann — wird erft aus dieser Weltwende

hervorgehen.

<sup>\*)</sup> Mit Recht hebt Suber (Concorbia, p. 20) hervor, daß die Affociation der f. g. Pioniers in Rochdale einen öffentlichen Trintbrunnen setzen ließ, der "Meilen weit in dem Gebiet der Dampfindustrie fast das einzige in die Augen sallende Kunstwerk ift."

gefellichaftlichen Reichthums barf teineswegs als geringfügig angefeben werben.

Durch die nahe Berbindung bes Staates mit ber Broduction, welche durch die Productiv-Affociationen hervorgebracht wurde, mare es endlich auch allein möglich, eine Maffe von Unternehmungen ine Wert zu feten, welche von den unermeglichften Folgen für die Wohlfahrt und den Reichthum des Boltes waren und heutzutag bennoch von Niemand unternommen werden Es ift an und für fich und felbft abgefeben von allen unfern bisherigen Erörterungen eine viel ju allgemeine und daher durchaus unmahre Behauptung, daß die freie Concur-renz ein Mittel ift, den Reichthum der Gefellichaft als folder gu forbern; nur in fofern ift bies mabr, ale der hervorzurufende neue Reichthum fich jugleich gang bon ben unternehmenden Brivatindividuen ober jum Theil Befchlag nehmen und ausbeuten laft. Nur unter Diefer Bedingung hat ein Individuum und ein Capital unter der freien Concurreng die Beranlaffung ober auch nur die Möglichteit, eine Bermehrung bes gefellichaftlichen Reichthums berbeiguführen. Grofe Unternehmungen aber, und wenn fie die bochfte Bereicherung der Mation gur Folge hatten, tonnen, falle fie nicht jugleich Diefer Bedingung entfprechen, d. b. alfo geeignet find, ihren Ertrag gang oder jum Theil auf langere oder furgere Beit in die Tafche Individuums auszuschütten, unter der freien Concurreng folechthin nicht vorgenommen werden. Um unfere Unficht durch ei= nige Beispiele flar gu machen: feit Jahren hat unfer berühmter Phyfiologe Burmeifter nachgewiesen, daß nichts leichter fein wurde, ale die ungahligen Buffelheerben, die in Teras und andern Staaten Central- und Sud-Ameritas bis dicht ans Meeresufer weiden, von den Eingebornen jum Bergnugen geschoffen und bann, weil Riemand dort ihrer bedurftig ift, liegen gelaffen werden, bie fie verfaulen, gur Ernährung der fartoffelernährten europaifchen Arbeiterbevolte= rung zu benuten, indem fie erlegt und ihr Fleisch dort an Ort und Stelle in eine Ballert concentrirt murbe, welche bei voller Bemahrung ihrer Rahrungefähigfeit auf ein fo geringes Bolumen gufammengebrudt werden tann, daß ber Transport der erstaunlichften Maffen einen gar nicht einmal nennenswerthen Roftenaufwand erforderte. Dder bor mehr als 100 Jahren hat der Weltumfegler Cool erflart, daß, mer einen einzigen Brodbaum geflangt habe, fo viel und mehr für die Ernährung des Menfchengeschlechts gethan habe, als ein europäischer Arbeiter, der fich fein ganzes Leben lang abqualt. Der Nahrungegehalt ber Brodbaumfruchte tonnte auf den

Gefellschaftsinseln eben so gut durch Expeditionen in einen solchen concentrirten, einen minimen Raum einnehmenden Zustand versetzt werden. Beim Krimkriege hat man sich von der Möglickleit socher Comprimirungen, die damals für die Armeen statt hatten, volkommen überzeugt.\*) Unser darbendes und hungerndes Bolt, die schlessischen, der rheinische Fabrikproletarier, die sachsichen Genuß der Kartoffel erschwingen können, hätten fast um sonst Brod und Fleisch!

Aber wie sollte das heute auch nur möglich sein? Belcher Capitalist sollte die großen Kostenvorschüffe zu solchen Expeditionen und Bersuchen machen, zumal, wenn sie noch so glänzend gelängen, daran nicht das geringste "Geschäft" zu machen wäre, da dann sofort andere Capitalisten oder andere Capitalisten Gesellschaften sich gleichsalls auf diesen Productionszweig werfen und dem ersten Unternehmer, der die Mühe, Gesahr und alle Aussührungsschwierigkeiten eines ersten Bersuchs überwunden hat, durch die freie Concurrenz jeden Bortheil der Unternehmung sortnehmen würden, so daß er eben nur für den Nuzen seiner Nachsolger gearbeitet hätte? Capitalien geben sich zu solcher Rolle nicht her, und das, worauf nicht mindestens eine Zeit lang die ausschließende Hand des Individuums gelegt werden kann, bleibt daher, zumal wenn es mit größeren Kosten verknüpft ist, nothwendig ununternommen.

Die angeführten Beispiele sollen natürlich nur als Beispiele in Betracht tommen. Aber es giebt taufend andere Beispiele derfelben Art. Das ganze Gebiet der Wissenschaft und ihrer Fortschritte wird erst dann wahrhaft befruchtend für die Nation in Betracht tommen, wenn durch die Productiv-Associationen der Staat in jene un-

mittelbare Beziehung zur Production gebracht ift.

Und — doch man tann manchmal auch die theoretischen Beweife zuweit treiben und gerade durch ihre zutreffende Schärfe die entsgegenstehenden praktischen Schwierigkeiten, die hier ohnedies groß genug find, noch vermehren!

<sup>\*)</sup> Auf der Londoner Industrie-Ausstellung von 1862 waren Proben von solchem durch Obrrung concentrirten Fleisch aus Uruguan, das noch dazu sehr wohlschmedend war, siehe Lothar Bucher's Bilder aus der Fremde. Th. II., p. 178 ff.

## Shluß.

Ich habe positiv und ernsthaft gesprochen und ich mußte ein Mann von größerer Geschmadlosigkeit sein, als mir gegeben ift, wenn ich von neuem bazu übergeben wollte, noch die weiteren uns gähligen Sinnlosigkeiten Ihrer Schrift zu beleuchten.

Und wozu auch?

Wir haben tennen gelernt, was Sie sind und was Sie können. Sie sind — verzeihen Sie mir das edle Bild, aber ich will das wirklich zutreffende nicht anwenden — Sie sind ausgeweidet wie ein Hirsch, und hier neben mir halt meine Dogge Ihre dampfenden Eingeweide im Munde!

Alles weitere Berummublen in Ihnen tonnte alfo nur noch

Efel und lleberdruß ermeden.

Richt also mehr von Ihrem Unrecht will ich fprechen, fonbern Ihnen nur noch das Unrecht abbitten, daß ich Ihnen gethan habe!

Diefes Unrecht murzelte darin, daß ich Sie, wie ich Ihnen schon im Borworte gesagt, keineswegs wirklich kannte und erst in Tarasp durch die Lecture Ihres Katechismus kennen lernte.

Bis dabin taufchte ich mich in Ihnen ganglich.

Ich wußte zwar, daß Gie tein Gelehrter und noch viel weniger, wofür Gie fich fo gern ausgeben, ein Mann von wissenschaftlicher Bildung feien.

Aber ich hielt Gie doch für einen leidlich unterrichteten

Menfchen.

Ich wußte zwar, daß fie an den Arbeitern herumnergeln mit kleinburgerlichen Borfchlagen, die zu nichts in der Welt führen können.

Aber ich glaubte, daß dies nur eine Folge Ihrer Beschränktsheit sei; ich glaubte, daß mit dieser Beschränktheit ein gewisses warmes Wohlwollen fur die arbeitenden Classen gepaart fei. Ich

wußte noch nicht - benn ich hatte ja Ihren Ratechismus noch nicht gelefen! - daß Gie diefelben nur ale ein Bertzeng der Bourgeoifie im Intereffe der Bourgeoifte und des Capitale bearbeiten!

Daber die anftandige Behandlung, die ich Ihnen noch in meinem "Antwortschreiben" widerfahren ließ. Daher die warme Anertennung, die ich dort noch fur Ihren Willen aussprach, wenn ich auch die Hagliche Donmacht Ihrer Borfchlage barlegte.

Und felbft ale nach meinem "Antwortfcreiben" die gange Meute Ihrer Blatter über mich herfturzte und hundert Rloafen Monate lang jeden Tag die unerhörteften Lugen, Entftellungen und Gemeinheiten gegen mich anschwemmten, anderte ich diefe meine Baltung gegen Gie noch feineswege!

3ch glaubte in einem gewiffen übertriebenen Berechtigteitegefühl unterscheiden zu muffen zwischen ber Bartei und dem

Führer.

3ch fab wohl, daß Sie anftandelos genug waren, Ihre Bartei gemabren zu laffen und bon jeder Ignorang und bon allen Lugen

berfelben ben möglichften Rugen gu gieben.

Aber ich hielt Gie nicht fur fo unwiffend und fur fo unanftandig, um fich felbft und birect dabei ju betheiligen. 3ch glaubte, daß Gie dies noble Metier, durch Ignorang und Luge gu beweisen, Ihrer Bartei überließen.
3ch tannte, wie gesagt, ben "Ratechismus" noch nicht.

Go mar es ber erfte große Trumpf, mit welchem mich Ihre Bartei tobt machen wollte, ich wolle die "Louis Blanc'ichen National-Wertflätten des Jahres 1848 aufwärmen." Mus allen Blattern Ihrer Bartei hallte bamale taglich biefer triumphirende Borwurf gegen mich wieder! Ich ergriff die "Bollezeitung", die vor Allem auf diefem Paradepferd ritt und nagelte fie durch einen Auffat vom 24. April 1863, den ich in der "Deutschen Allgemeinen Zeitung" erscheinen ließ, an den Pranger ihrer Un= wiffenbeit.

Aber ba ich in ben Zeitungsberichten über Ihre Bortrage nicht gefunden hatte, daß Sie fich felbft diefer grandiofen Unwiffenheit fouldig gemacht, fo hielt ich es in jenem übertriebenem Berechtig=

teitsgefühl für Pflicht, dies zu conftatiren.

In meiner Frankfurter Rebe, ale ich auf diefen Bunkt gut fprechen tomme, fage ich baber ausbrudlich\*): "Berr Schulze hat bas nicht gefagt; er fprach von ben fubventionirten Affociationen.

55 A. 2415 ...

<sup>\*)</sup> Arbeiterlefebuch, p. 48.

die fich in Paris erft nach dem Untergang der Nationalwerkstätten

gebildet haben ac."

Ich finde jest im Gegentheil in Ihrem Katechismus, daß Sie das allerdings gesagt haben. Sie sagen da gegen mich p. 82: "Wir erinnern namentlich an die Borschläge von Louis Blanc und die Nationalwerkstätten von 1848 in Frankreich. Darnach soll der Staat, um die verderbliche Concurrenz und die schädliche Uebermacht des Privatcapitals zu beseitigen, allmälig alle gewerblichen Unternehmungen an sich ziehen und für öffentliche Rechnung betreiben 2c. 2c.

Sie haben fich alfo berfelben Unwiffenheit ichuldig gemacht, wie ber Berr Bernftein, ber Redacteur ber Bollegeitung. Aber

Ihre Gade fteht noch viel felimmer.

Berr Bernstein tonnte fich boch wenigstens mit feiner tiefen und ihm als Zeitungerebacteur berufemägigen Unwiffenheit ent-

foulbigen.

Aber zur Zeit, als Sie Ihren Katechismus drucken ließen, da war jener Auffat von mir, der das wahre Bewandtniß enthullt, das es mit jenen Arbeiterwerkstätten hatte, schon lange erschienen. Denn er trägt das Datum vom 24. April 1863 und Ihre Bor-rede trägt das Datum "Berlin im Mai 1863."

Sie mußten alfo jenen Auffat bereits tennen.

Man urtheile, welche Stirn von Erz — oder vielmehr, benn das Bild ift zu edel, welche kleinburgerliche und verlogene, blos auf den "Geschäftsgewinn" sehende Seele dazu gehört, nache dem jener Auffat bereits erschienen war, jene Behauptung noch zu wiederholen!

Dies meine erfte Abbitte! Run gu meiner zweiten!

In meinem "Antwortschreiben" hatte ich das "eherne Arsbeits lohngesets" entwickelt und daselbst gesagt (p. 16): "Es giebt, wie ich Ihnen bereits bemerkt, in der liberalen Schule selbst nicht einen namhaften Nationalökonomen, der dasselbe leugnete. Adam Smith wie Sah, Ricardo wie Malthus, Bastiat wie John Stuart Mill find einstimmig darin, es anzuerkennen. Es herrscht darin eine Uebereinstimmung aller Männer der Wissenschaft."

Ein namenlofer Schrei der Buth brang aus den Gingeweiden der Bourgeoifie hervor, daß ich biefe Mufterien der Ceres

dem Bolte verrathen hatte!

Best galt es frech zu leugnen!

herr Dar Wirth mar es bor allen, welcher Ordre von feinen Brodherrn biergu betam. Er fprang bor, und in Artiteln, welche

von der "Rheinischen Zeitung" in Duffeldorf bis zur "Berliner Reform" und zur "Süddeutschen Zeitung" in Franksurt und ebenso durch Würtemberg, Baiern und Baden wiederhallten, erklärte er unter den köftlichsten Windungen und Berdrehungen, indem er den Arbeitslohn durch das Berhältniß der "Industrieblüthe zu dem Nationalcapital" bestimmen ließ, jenes Gesetz für ein "faules Ricardo"sches Geset."

Dahin war es beiläufig mit den Lohnschreibern der Bourgeois-Dekonomie, in der Epigonenzeit, in der Bastiat-Periode gekommen, daß sie in dieser verächtlichen Beise den größten Meister der Bourgeois-Dekonomie, Ricardo, behandelten, weil er durch die Offenheit, mit der er seine wissenschaftlichen Resultate ausspricht, ihnen

unbequem geworden mar.

Richts gleicht der Bermunderung, die ich empfand, jenes von allen Autoritäten der liberalen Detonomie einstimmig anerkannte Gefen jett ploglich ebenso einstimmig geleugnet zu sehen!

Ich hatte gerade deshalb in meinem "Antwortschreiben" an diesen Punkt meine ganze Entwicklung angesetzt, weil es mir ganz absolut unmöglich geschienen hatte, gerade diesen Einen Punkt, über welchen, wie über keinen andern, die seltenste Einstimmigkeit in der Bissenschaft der liberalen Dekonomie herrscht, in Abrede zu stellen.

3ch hatte die Berlogenheit und besonders die unvergleichliche

Schamlofigfeit ber Bourgeoifie noch weit unterschätt.

In meiner Frantfurter Rede übte ich Gerechtigfeit.

Ich wies zuvörderst nach (Arbeiterlesbuch p. 5 und 6), daß jene mir von herrn Max Wirth und seinen Collegen entgegengestellte Behauptung, es regulire sich ber Arbeitslohn durch das Berhältniß der "Industrieblüthe zum National-Capital", resp. der Nachfrage zum Angebot, genau dasselbe besage, was das von mir entwickelte Gese, nur in heuchlerische, täuschende, dem Arbeiter nicht verständliche Phrasen versteckt — und selbst herr Max Wirth hat seitdem auf diesen Nachweis nichts mehr antworten können.

Ich wies ferner daselbst (Arbeiterlesebuch, p. 7—18) durch eine Reihe von Citaten nach, daß fammtliche Autoritäten, ja nicht nur die Autoritäten, sondern sogar Herr Wax Wirth dieses Geses

immer unverhüllt anerkannt hatten.

Indem ich Gerechtigkeit gegen herrn Wirth und feine Collegen übte, glaubte ich wieder, felbft übertrieben gerecht fein zu muffen!

3d hatte nicht in den Zeitungsberichten über Ihre Bortrage

gelesen, daß Sie felbst die Ruhnheit gehabt, diesem Gefete zu widersprechen. Ich hatte noch die Ansicht von Ihnen, daß Sie es vorziehen wurden, eine so schmutige Aufgabe Ihren Helfersschelfern zu überlassen.

3ch hielt es baber für Pflicht, bies zu constatiren.

Diesem Gesetz zu widersprechen — sagte ich in meiner Franksuter Rede (Arbeiterlesebuch, p. 32) — dazu hatte Herr Schulze = Delitisch die nothige Dosis von Unwahrheit nicht; das hat er nicht gethan. Dies war ein Regal des herrn Max Wirth 2c. 2c.

Ich war wieder fehr im Irrthum, herr Schulze, wie mich Ihr Katechismus belehrt. Sie widersprechen in demselben jenem Gefete auf bas Bestimmteste und zwar in fehr braftischer

Form!

Ehe ich die Borte, in die Sie diesen Widerspruch faffen,

betrachte, gubor noch eine Bemertung.

Es handelt sich nicht mehr darum, die Wahrheit dieses Gesetzes gegen Sie zu beweisen. Das habe ich in meinem "Arbeiterlesebuch" und überdies oben (p. 150 ff.) nochmals im systematischen Zusammenhange und auf systematische Weise gethan.

Hier will ich Ihnen nur einen andern Beweis führen, den nämlich, daß Sie felbst die Wahrheit diefes Gesetzes, das Sie

leugnen, tennen.

Dieser Beweis liegt verstedt in einem Sate Ihres Kateschismus (p. 37) enthalten. "Hieraus folgt — sagen Sie daselbst — das durch die Bermehrung des Wachsthums der Capitalien die vermehrte Beschäftigung und bessere Löhnung der Arbeiter bedingt wird, und daß, wenn nicht etwa die Bermehrung der Arbeiter in noch größerer Progression stattsindet, als die des Capitals, Lohn und Beschäftigung dadurch steigen.

Go? "Benn nicht!" Benn nicht die Arbeiterzahl in noch größerer Brogresson fich vermehrt, so fteigt der Lohn. Benn aber die Arbeiterzahl fich in noch größerer Progresson vermehrt, so fteigt ber Arbeitelohn nicht, resp. fällt wieder, wenn er

vorübergebend geftiegen ift.

Das ganze Interesse concentrirt sich somit darauf, zu wissen, ob nicht jenes "wenn nicht" eintritt, b. h. ob nicht die Arbeiterzahl bei steigendem Capital und steigendem Lohne in der That in noch höherem Grade steigt, so daß der Arbeitslohn wieder eben so tief und noch tiefer sinken muß.

Als mein "Antwortschreiben" erschienen war, veranlagte man

ben Professor Rau in Beidelberg, meinem Arbeitslohngesetz ents gegenzutreten. Man fühlte, daß es doch mit den Herren Schulze, Faucher, Wirth, Michaelis nicht hinreiche; man wollte irgend eine professorale Face-Autorität mir entgegenzusetzen haben.

Herr Professor Rau entschloß sich wirklich bagu, durch eine Erklarung in der "Süddeutschen" und "Bossischen Zeitung", mir scheinbar zu widersprechen. Er that es genau mit demselben "wenn nicht!" Dein Arbeitslohngesetz sei nicht wahr, wenn nicht "eine zu starte Bolksvermehrung" eintrete.

Tritt biefe nun aber ein ober nicht?

3ch habe herrn Brofeffor Rau darauf durch eine Replit in ber "Boffifchen Zeitung" bom 10. Dai 1863 geantwortet.

In derfelben zeigte ich dem Herrn Professor aus seinen eigenen Werken, daß und warum allerdings jene Vermehrung der Arbeiterzahl dann eintritt und daß gerade jenes "wenn nicht" beweist, wie genau er selbst die Wahrheit des von ihm scheinbar, durch täuschende Redewendungen, bekämpsten Gesetz kannte. Ich zeigte ihm zugleich, wie wenig "ehrlich und ehrenswerth" eine solche Tauschung des Volkes durch Nedewendungen sei und wie er über seine Erklärung "erröthen" müsse.

Herr Professor Rau hat nicht versucht, auch nur mit einer Sylbe, und trot ber Schwere diefer Borwurfe, die ihm Antswort unerläßlich machte, wenn Antwort möglich war, zu ents

gegnen.

Er zog fich mit ber erhaltenen Lection ruhig aus bem Rampfe

zurüd!

Berr Professor Rau hatte wenigstens noch ein Gewiffen, auf bas man ichlagen, bas man treffen tonnte.

Bobin folägt man bei Ihnen?

Durch den Aufsatz gegen Professor Rau, ist zugleich Ihnen nachsewiesen, daß Sie durch jenes "wenn nicht" in dem angeführten Satze berrathen, wie volltommen bekannt Ihnen dies Gesetz war. Jeder, welcher behauptet, daß der Arbeitslohn dauernd durch Capitals vermehrung stiege, wenn nicht die Arbeitervermehrung eine noch stärkere sei, weiß — und zeigt, daß er weiß — daß er nicht dauernd steigen kann, sondern, je nach den Fällen entweder gar nicht steigt oder bald mindestens eben so tief wie früher (wenn nicht tiefer, wie manchmal eintritt) wieder fällt, weil die Capitals vermehrung eine noch größere Arbeitervermehrung hervorruft.

Er weiß dies, benn an denfelben Orten behandeln die Detonomen die eine und die andere diefer Fragen, und jenes "wenn nicht" weift gerade barauf bin, daß er fie beibe tennt.

Nachbem wir uns nun im Boraus überzeugt, daß Gie felbft bie Bahrheit bes Befenes tennen, welches Sie mit einer folchen Bemiffenlofiafeit obne Gleichen den Arbeitern ableugnen, mollen wir noch die beftimmte Form betrachten, in der Gie diefen Biber=

fbruch auftreten laffen.

Sie fagen, mein "Antwortichreiben" betrachtend, in Ihrem "Ratecismus" p. 150: "Siernach foll unter ben heutigen Berhaltniffen mit Rothwendigfeit" ""ber durchichnittliche Arbeitelohn immer auf den nothwendigen Lebensunterhalt reducirt bleiben, ber in einem Bolte gewohnheitsmäßig zur Friftung ber Eriftenz und zur Fortpflanzung erforderlich ift."" Das völlig Unmahre biefes Sapes fühlen Sie felbft ale Leute, die mitten in Diefen Berbaltniffen darin fteben, fobald Gie fich in den eigenen Reihen umbliden, und es gehört die gange Dreiftigleit, das gange Salbwiffen des Berrn Laffalle bagu, Ihnen etwas Derartiges porgureden und dabei ju behaupten, alle Mutoritaten ber national-otonomifden Biffenichaft franden auf feiner Seite"\*). -

große Bastiat, Gold-Bastiat, niemals gethan!
Bastiat ist niemals so frech und dumm gewesen, solche Dinge auszusschwaben! meint Herr Wirth. In einem Artikel seines "Arbeitgebers" beschuldigte mich daher Herr Wirth ber Fälschung. Ich bezöge mich mit einer Unverschämtheit ohne Gleichen auf Bastiat, um "auch einen so großen Ramen wie ben Baftiat's" auf meine Geite gu feten. - 3ch habe diefen "großen Bastiat" in diesem Werte so hinreichend in sein Nichts aufgelöft, daß es für mich natürlich nichts gleichgültigeres geben kann, als Bastiat's Einräumungen ober Ableugnungen.

Aber gleichwohl, herr Schulze, hier haben Sie die Stelle Baftiat's, welche ich im Auge hatte, als ich behauptete, daß felbst Baftiat, biefer verlogenfte ötonomifche Schriftsteller vor Ihnen, jenes Gefet nicht leugne, Baftiat, indem er refilmirt (harm. econ. p. 362) was man gegen die freie Concurreng porbringe, ermahnt und beurtheilt jenes Arbeitelohngefet

-

<sup>\*)</sup> Bas die "Autoritaten" betrifft, fo habe ich außer Ricardo (fiehe \*) Was die "Antoritäten" betrifft, so habe ich außer Ricardo (siehe oben p. 77, Anm.) in meinem Arbeiterlesbuch aufgeführt die Stellen aus Abam Smith, J. B. Say, John Stuart Mill, Professor Roscher, Brosessor Reihe (Took, Malthus, Sismondi 20.) wieder in meinen "Instirecten Steuern" und die Angahl könnte sehr bequem verdoppelt und verdorisfacht werden. Aber Eine "Kälichung" habe ich doch begangen nach herrn Max Wirth! Ich habe in der früher eitirten Stelle meines Antwortsschen, wo ich von der Einstimmigkeit spreche, mit welcher diese Lohnschen von der den verstaunt fein eine Rotten als einen löcken nach der gefet bon den Detonomen anerkannt fei, auch Baftiat als einen folden erwähnt, der es anextenne. Und muß herr Max Wirth auch zugeben, daß alle anbern Autoritäten es gethan haben, jo hat es boch Bafiat, der

Da Gie felbft die Rebe auf "bas gange Balbwiffen" bringen, durch welches ich mich nach Ihnen characterifire, Berr Soulze, und da Sie mich nun einmal hierauf einzugeben

mit folgenden Worten: "Il en resulte que le salaire tend à se mettre au niveau de ce qui est rigoureusement nécessaire pour vivre et dans cet état de choses, l'intervention du moindre surcroît de concurrence, entre les travailleurs, est une véritable calamité, car il ne s'agit pas pour eux d'un bien-être diminué, mais de la vie rendue împossible. — Certes, il y a beaucoup de vrai, beaucop trop de vrai en fait dans cette allégation. Nier les souffrances et l'abaissement de cette classe d'hommes, qui accomplit la partie materielle dans l'oeuvre de la production, ce serait fermer les yeux à la lumière. A vrai dire, c'est à cette situation déplorable d'un grand nombre de nos frères, que se rapporte ce qu'on a nommé avec raison le problème social." "Es folgt hierans, daß der Arbeitslohn die Tendeng hat, fich auf das Niveau beffen gu ftellen, was unerläßlich nothig gum Leben ift, und in diefer Lage der Dinge ift das Eintreten des geringsten Buwachfes von Concurreng unter den Arbeitern eine mahrhafte Calamitat, beim es handelt fich für fie nicht um ein verringertes Wohlbefinden, fondern um ein unmöglich gemachtes Leben. Bewiß thatfachlich ift viel Bahres, viel zu viel Bahres in diefer Anfithrung enthalten. Die Leiben und bie Erniedrigung jener Claffe von Menfchen leugnen, welche ben materiellen Theil im Broductionswert vollbringt, das murbe heißen: die Augen bor dem Sonnenlicht ichließen. Um die Wahrheit zu fagen, es ist biefe beklagenswerthe Situation einer großen Anzahl unserer Britter, auf welche fich bas bezieht, mas man mit Recht bas fociale Broblem genannt hat." So Baffiat! Und er fährt bald barauf fort: "Und ba hierin be-

fondere bas fociale Broblem feinen Git hat, fo wird ber Lefer begreifen,

daß ich es bier nicht in Angriff nehmen tann.

"Möge es Gott gefallen, daß die Lofung aus dem gangen Buche her-

vorgehe, aber ficherlich tann fie nicht aus einem Rapitel bervorgeben."

Es hat indeg Gott nicht gefallen, baf bie Lofung biefes focialen Bro-blems aus bem Baftiat'ichen Buche hervorgehe, benu fie geht aus bem gangen Buche genau eben fo wenig hervor, wie aus jenem Rapitel, und jene Borte Baftiat's find nur eine Beife wie eine andere, fich an ber Lofung des ihm unlösbaren Broblems vorbeizudriiden. — Aber man vergleiche nun, was Baftiat über jenes Arbeitslohngefet fagt, und was herr Schulge, und man wird feben, wie weit ber Schiller noch ben Meifter übertrifft. Thatfachlich nur viel ju mahr, nennt es Berr Baftiat und meint, es hieße die Augen bor bem Sonnenlicht ichließen, wenn man jene traurige Lage der Arbeiter leugnen wolle.

"Bollig unwahr," nur auf meinem "gangen Salbwiffen und meiner gangen Dreiftigfeit im Borreden" beruhend, nennt es Berr Schulge - und treu haben bies feine Belferehelfer, die Berren Bernftein, Birth, Michaelis, Faucher und hundert andere in allen Tonarten wiederholt - und um diefe Unwahrheit barguthun, magt er, die Arbeiter aufgn-

fordern, "fich in ben eigenen Reihen umgubliden!"

Man ficht fogar, von ber Berlogenheit Baftiat's ift noch ein im-menfer Schritt bis zu ber Bermorfenheit des herrn Schulze und feiner Spiefgefellen, welche Deutschland entehrt!

zwingen, — nun, so brauche ich mich meines Fleißes nicht zu schämen! Ich habe große Werke des menschlichen Fleißes und des menschlichen Wiffens aufgeführt und kann mich dafür auf das Zeugniß von Humboldt, Boedh, Savigny und vieler Aehnlichen berufen!

Aber, sagten Sie sich, davon tann ja in die Arbeiterfreise nichts gedrungen sein! Zudem standen Sie ja da auf hundert Zeitungen gestützt, auf Zeitungen, die viel zu stupide waren, um den Unterschied zwischen mir und Ihnen zu kennen, viel zu verlogen, um sich irgend darum zu kummern, wenn sie ihn kannten!

Bas speciell mein "ganzes Halbwissen" im ötonomischen Fache betrifft, so hatte ich damals gerade meine "Indirecten Steuern" veröffentlicht, eine Schrift, welche ich schrieb, wie die gegenwärtige, mitten in der Agitation, unter Reden, Zeitungserklärungen und Eriminalprocessen, ohne jede theoretische Muße, zum bloßen Zwecke einer Bertheidigung, und in welcher ich gleichwohl spielend als bloße Probe meiner ötonomischen Collectaneen, die innigste Kenntniß ganzer Reihen und Reihen von ötonomischen Berken an den Tag legte, von denen Sie nicht einmal die Büchertitel, ja nicht einmal die Namen der Berfasser jemals gehört hatten!

Was that das Alles? Sie hatten ja hundert Zeitungen, entschlossen, Sie zu schützen, entschlossen täglich Alles zu wiedersholen, was sie sagten, entschlossen, alles Andere todtzuschweigen, entschlossen, alle Schaam bis in's Beispiellose zu verleugnen! Ich hatte ja keine "Zeitung", ich ftand ja allein, und so zweiselten denn Sie und Ihre Caprüle damals nicht — so wenig kannten Sie die Kraft eines Mannes — daß es Ihnen gelingen würde, mich todt zu machen!

So befchloffen Sie denn also als sicherstes Mittel zu dieser Bernichtung gang ruhig bor den Arbeitern gegen mich die füperbe Attitute eines Mannes der Wiffenschaft anzunehmen, der auf

einen ignoranten halbwiffer herabblidt!!\*)

Berhute ber himmel, bag es einem Gegner wie Gie gegeben fein follte, meinen Stoly ju reigen!

<sup>\*)</sup> Ich will doch hier für die Zeit, wo die "Boltszeitung" lange in allen ihren Exemplaren den Zwed erfüllt haben wird, zu dem sie bestimmt ist, eine Stelle diese Schandblatts verewigen, aus welcher die Nachwelt mit Staunen ersehen mag, wie weit unstere Journalisten von hente ihre cynische Schaamlosigleit zu treiben wagten. In der ersten Nummer ihres aus 13 Leitartikeln bestehenden Bandwurmes, mit welchen nich die

Ich will baber fehr mäßig fein, herr Schulze! Aber auch mit vollster Mäßigung tann ich Ihnen noch das Eine fagen: Fragen Sie über mich Freund wie Feind. Und wenn es nur solche Feinde find, die selbst etwas gelernt haben, so wird Ihnen Feind wie Freund einstimmig von mir bestätigen: Ich schreibe jede Zeile, die ich schreibe, bewaffnet mit der ganzen Bildung meines Jahrhunderts!

Und ein Mann, um mit Schelling zu reden, von der Bildung eines Barbiers magt mir "halbwiffen und Dreiftig-

feit vorzumerfen!

<sup>&</sup>quot;Bolfszeitung" umwidelte, sagt sie (Nr. 94 vom 23. April 1863) wörts lich von mir, wie folgt: "Bie alle Affront (?) liebenden halbreisen Geister, hat Herr Lassalle glitclicherweise die Warotte, vor einem Publikum gelehrt ericheinen zu wollen, bem die Gelehrsamkeit fremd ist, und er mischt so große Portionen von Halbwissen in seine, auf das Bolf berechneten Arbeiten, daß er biesem unverständlich bleibt und seiner Gesährlichkeit gründslich Abbruch that."

## Hadiwort.

## Eine melancholische Meditation.

Das also ift ber "König im socialen Reiche", wie ihn die herren Georg Jung, heinrich Burgers und hellmit in Köln in festlicher Rebe apostrophirt haben! Das ist der aner= kannte Chef und Führer der Fortschrittspartei! Das ist der "große Mann" unserer sämmtlichen liberalen Zeitungen aller Schattirungen, von der "Boltszeitung" bis zur "Rheinischen Zeitung" und zur "Berliner Resorm"!

Rurz, das ift die verkorperte, fleischgewordene In-

telligeng unferes Bürgerthume!

Benn mein Zwed nur der gewesen mare, Sie zu fturzen, Berr Schulze, — wie guter Dinge konnte ich sein und wie wenig hatte ich Grund zu melancholischer Stimmung!

Denn in dem Augenblick, wo ich dies Werk in die Breffe gebe, konnen Sie Sich für todt betrachten, und in dem Augenblick, wo es einige taufend Lefer gefunden hat, auch für begraben!

Dafür burgt mir, so sehr es auch ein Lebensinteresse Ihrer Bartei ift, Sie zu schützen, schon die Eitelkeit der Menschen. Es wird wieder gehen, wie nach dem Erscheinen meines "Julian", wo auch der Chef-Redacteur der National-Zeitung herr Dr. Zabel, Jedem, der es hören wollte, sagte: "Ich habe es immer gesagt, ich habe es immer gesagt", während er viel-mehr in seinem Blatte die überschwenglichsten Lobhudeleien auf Julian aus der Feder des herrn Titus Ulrich gebracht hatte!

Es wird wieder eben so gehen, sage ich. Bei der beispiels lofen Unwissenheit und Gedankenunfähigkeit, die ich Ihnen nachs gewiesen habe, wird Reiner so "ungebildet" und so "unfähig" erscheinen wollen, Ihnen nicht überlegen zu sein und auf demsfelben Geistesniveau mit Ihnen zu stehen. Man wird allmählig

tühl gegen Sie werden, bis man dabei anlangt, es "immer gefagt zu haben!" Man wird an der Sache noch festhalten, aber
zuerst unter vier Augen, dann im Freundestreis, dann immer
lauter zugeben, daß Sie allerdings ein "sehr unfähiger" Repräsentant derselben, ein wahres enfant terrible seien. Zuletzt
werden Sie die compromittirende Person werden, die keiner mehr
will, und durch deren Berührung Jeder sich selbst lächerlich zu
machen scheut!

Das Alles wird in turger Zeit eintreten und fo maren Sie

benn fo gut wie todt und begraben!

Aber mas ift damit gewonnen?

Unfere guten Tiefenbacher Gevatter Schneider und Sanbichubmacher werben wieder einen andern Gimpel jum "Rönig" falben!

Man tann bier mit einer leifen Beranderung der Goethe'fchen Berfe fagen :

"Den Gimpel find fie los -Die Gimpel find geblieben!"

In der That, Berr Schulze ift leider nicht eine Perfon, er ift ein Thous; er ift der Ausdrud unferes Burgerthums!

Alls neulich in der Rammer Herr von Blankenburg die Duipow's der Bergangenheit den "Schulze's und Müller's" der Gegenwart entgegenstellte, da konnte herr Schulze unter dem rauschenden Beifall der Fortschrittspartei erklären, daß er in seinem Ramen "wohl nicht ohne Rückscht auf seine Berson" das ganze Bürgerthum symbolisirt sebe!

Diese Worte des herren Schulze, fie waren, was die jubelnde Kammer nicht begriff, die tödlichste Berurtheilung des Bürgerthums, die jemals ausgesprochen wurde! — aber

mahr find biefe Borte burchaus!

lleberall, überall derfelbe Rlaffenausbrud, mobin wir auch

fcauen!

In der Literatur heißen fie Julian, in der Rammer Fortfcrittspartei, in der Preffe Zabel und Bernftein, in der Dekonomie Schulze!

Daber, daber ihre großen Erfolge in den prattifchen und po-

litifchen Rampfen!

Bie er fich wundert, dieser Meingeiftige Bobel, daß fich die Monarchie und die alte, des herrschens gewohnte Aristotratie nicht vor ihm beugen will! Das mußte freilich sonderbar zugehen!

Und wie er fich wieder nach der andern Seite hin wundert, daß fich der Abgrund gar nicht aufthun will um feinetwillen, um zu verschlingen, was ihm entgegensteht! Wie er betroffen auf die frangöfischen National - Bersammlungen am Ende bes borigen Jahrhunderts fchaut und gar nicht zu faffen vermag, daß ihm

nicht möglich fein follte, mas biefen möglich mar!

Aber so begreifen Sie doch, meine Herren! Die französischen Rational-Bersammlungen des vorigen Jahrhunderts vereinigten in sich alles Genie und allen Geist Frankreichs, es gab damals in Frankreich nicht einen einzigen Gedanken, welcher über die von diesen Bersammlungen erstrebten Ziele hinausgegangen wäre! Nicht Ein Gedanke ist nach weise bar in der gesammten Literatur und Philosophie jener Periode, welcher nicht den Puls dieser Bersammlungen bewegt, den Gegenstand ihrer Berwirklichungsarbeit gebildet hätte! Sie also standen auf der höchsten theoretischen Höhe ihrer Zeit, auf dem Bildungsgipfel derselben!

So waren fie ber leb en dig gewordene Beift ihrer Zeit und ihres Landes, und baher die Dacht, mit welcher fie über daffelbe verfügten, die hinreißende Begeisterung, mit welcher fie

daffelbe erfüllten!

Sie aber, meine Herren, setzen, wie ich Ihnen bereits fruher bemerkt, Ihre Ehre gerabe dahinein, nicht auf der theoretissichen höhe zu stehen; Sie setzen das "Braktische" gerade dahinsein, nichts zu wollen und zu erstreben, was nicht dem Gedankensniveau des letzten Spiesburgers im Lande entspräche! Die geistige Niederung ist das Niveau, welches Sie, geborene Sumpsbewohner, vermöge elementarischer Lebensnothwendigkeit grundsätzlich

nicht überfchreiten!

Bährend der Gedankenproceß unseres Jahrhunderts im unaufshaltsamen Dahinrauschen begriffen, in politischer, nationaler und socialer hinsicht eine Höhe erreicht hat, von welcher aus die ganze preußische Berfassung, das legitime Herzogthum des Augustenburgers und die Integrität der Bundesversassung als Petrefacte einer längst überwundenen Bildungsperiode erscheinen, knabbern Sie an Fragen herum, die vor 50 oder 40 Jahren ein untergeordnetes Interesse hätten bieten können, und Sie lösen dieselben mit Mitteln, die nicht einmal zur Zeit des Ständethums als eine That der "Lieben und Getreuen" hätten erscheinen können!

Aber fo bedenten Gie doch, erleuchtete Staatsmanner, daß Gie fich dadurch felbft zu den "todten hunden" machen, bon

denen Schelling in meiner Ginleitung fpricht!

So bedenten Sie doch: um das Land binter fich zu haben, muß man ihm um Saupteslange poraus fein!

Unmöglich, biefe Gage in das Begriffsvermögen des beutigen

Bürgerthume ju zwängen!

Ein instinctiver haß gegen die "Idee" hat sich seiner bemächtigt, und während praktisch blos das ift, was in seinen Lungen die Lebenslust der Theoric kreisen hat, halt es grundsatlich für praktisch blos das, was theoretisch längst todt und verfault ift.

Und biefe absolute geistige Berfimpelung bes Burgerthums - in bem Lande Leffing's und Kant's, Schiller's, und Göthe's,

Richte's Schelling's und Begels!

Sind diese geistigen Heroen wirklich nur wie ein Zug von Kranichen über unsern Häuptern dahin gerauscht? Ist von der immensen geistigen Arbeit, von der innerlichen Weltwende, die sie vollbracht, nichts, nichts, gar nichts auf die Nation gekommen und besteht der deutsche Geist wirklich nur in einer Reihe einsamer Individuen, welche, jeder das Erbtheil seiner Borganger treu übernehmend, ihre einsame und für die Nation fruchtslose Arbeit in bitterer Berachtung ihrer Mitwelt fortsetzen?

Welcher Fluch hat das Burgerthum enterbt, daß von all' ben gewaltigen Culturarbeiten, die in feiner Mitte geschahen, daß aus dieser ganzen Utmosphäre von Bildung kein einziger Tropfen befruchtenden Thaues in sein immer mehr vertrocknendes

Behirn gefallen?

Ach, es ist ein altes Gesetz der Geschickte! Klassen gehen unter durch dasselbe, was sie zur Herrschaft gebracht hat. Es ist die Entwicklung der Theilung der Arbeit, welche die europäische Bourgeoisie zur Herlchaft gebracht hat, und es ist hundert Jahre her, daß der Schotte Ferguson in zwei Zeilen den Grund angiebt, welcher aus derselben Theilung der Arbeit den Untergang der europäischen Bourgeoisse bewirken mußte, den geistigen Untergang, welcher die Ursache ihres politischen und der Borläuser ihres socialen Unterganges. "And thinking itself, in this age of separation, may become a peculiar crast."\*) "Und das Denken selbst in diesem Zeitalter der Theilung der Arbeit, mag zu einem besonderen Handwerk werden!"

Und es ift zu einem besonderen Sandwert geworden, das Denten des Bürgerthums, und in die elendesten Sand ift bieses handwert gefallen — in die unserer "Zeitungen!"

Nicht über die Zeitungen felbst - ich habe fie anderwarts

<sup>\*)</sup> Ad. Ferguson, an essay on the History of Civil Society pag. 278."

hinreichend gefchilbert \*) - nur über bas Berhalten bes Bublistums zu ihnen will ich hier reden.

Gothe fagt:

"Das Zeitungs-Geschwister, Wie mag sich's gestalten, Als um die Philister Zum Narren zu halten!

Aber nicht ber Koran und die Bibel wurden in ihrer Zeit gläubiger nachgebetet, als heute die Zeitungen! Das nationale Denten, so weit es sich im Burgerthum darstellt, wird heut=

gutage von den "Zeitungen" fabricirt!

Wer heut eine Zeitung lieft, der braucht nicht mehr zu denken, nicht mehr zu lernen, nicht mehr zu untersuchen. Er ist mit Allem fertig und steht "über" Allem. Mit einer, da sie bis in's kleinste Detailhinabsteigt, fast erschreckenden Sehergabe hat Fichte\*\*) vor sechszig Jahren den "reinen Lefer" geschildert, der nie mehr ein Buch, sondern immer nur in den Journalen über die Bücher lese und in dieser narkotistrenden Lectüre Wille, Bernunft, Denken und jede Spannkraft des Berstandes verliert. Was er aber auch verliert, er gewinnt dafür die höchste Selbstzufrieden beit und Sicherheit des "Meinens!"

Damale lag bas Alles erft im Reime und erftredte fich

nur auf literarifche Fragen.

Heut steht es in vollster Bluthe und wendet sich an auf alle politischen und socialen Fragen, die alles Wohl und Webe der Nation bestimmen!

Wie fehr es in Bluthe fteht, bavon hatte ich im letten

Spatfommer Belegenheit mich zu überzeugen.

Ich durchreifte damals einen großen Theil Deutschlands.

Wohin ich tam, überall fiel sofort von selbst das Gespräch auf die große Tagesfrage, auf das, was man den Kampf zwischen mir und dem Herrn Schulze nannte: Bon allen Seiten flogen die Meinungen und Urtheile! Wohlwollend, miswollend, heftig, leidenschaftlich, billigend, tadelnd, — aber überall wurde "gesmeint", und zwar mit der höchsten Sicherheit gemeint!

Und dann entspann fich ftets folgendes ftereotype Frage- und

Antwort-Spiel zwifden mir und den Meinenden:

"haben Sie jene meine Schriften gelesen, über welche Sie urtheilen?" "Nein; das nicht." "Aber Sie haben doch wenigstens

<sup>\*)</sup> Siehe meine Rede: "Die Feste, die Breffe und der Frantsurter Abgeordnetentag."

\*\*) Ges. Berte, Bb. VII, pag. 78-91.

die Schrift des Herrn Schulze gelesen?" "Noch viel weniger."
"Und worauf gründen Sie dann die Urtheile, welche Sie mit solcher Sicherheit darüber fällen?" "Nun aber die Zeitungen — —!"

Ja mohl, die Zeitungen! Sie find bas functionirende Behirn

unferes Bürgerthums geworben!

Der "Bürger" benkt nicht, felbst wenn und wo er die ersforderliche Fähigkeit dazu weit besser hätte, als diejenigen, von denen er das fertige Gedankenfabrikat bezieht. Selbstdenken ist unbequem, setzt Bücherlesen, Mühe, Lernen und eigenes Unterssuchen voraus. Es ist so füß, so bequem, seine Gedanken six und fertig aus der Fabrik zu beziehen!

Rod weniger wendet er fich an die Engroshandler des Bes bantens, auf welche Deutschland ftol; ift, an feine großen Denter

und Bhilofophen.

Dagu fehlt ihm in noch weit hoherem Grabe Befchmad,

Beit und nöthige Borbildung.

Sondern wie diejenigen, denen die Mittel fehlen, ihre Lebensbedürfnisse im Boraus und im Großen bei dem Engrossisten zu entnehmen, sie schlecht und verfälscht beim kleinen Krämer beziehen muffen, so wird von ihm das Gedankenfabrikat täglich six und fertig aus den Händen der elendesten Handlanger, aus den Händen der liberalen Zeitungsschreiber bezogen!

So ist es benn gekommen, daß die Großen und Guten unserer Nation, unsere Denker und Dichter, wie Rraniche über ben Sauptern dieses Burgerthums dahin gestogen find und nichts von ihnen auf diese Masse gekommen ift, als der leere Schall

eines Mamens!

Der Burger feiert unfern Denkern Feste — weil er niemals ihre Berke gelesen! Er murde sie verbrennen, wenn er sie gelesen hatte. Denn diese Schriften sind von der herbsten Berachtung gegen dieses Burgerthum gefüllt!

Er ich warmt für unsere Dichter, weil er einige Berse von Ihnen citiren kann oder dies und jenes Stud von ihnen gesehen und gelesen, aber fich niemals in ihre Weltanschauung bin-

eingedacht hat!

Dies ist die geistige Physiognomie dieses Bürgerthums, deffen ökonomische und sittliche Physiognomie ich in dem vierten Capitel enthüllt habe, und ich habe hier wie dort gezeigt, wie die erste aus der zweiten entsprungen!

Aber der Zeitungscultus tann als folder nicht offen eingeftanden werden. Es ware zu fcmählich, wenn eine Nation offen eingeftande, in ihrem Denten und Glauben von einer Handvoll verkommener Literaten abhängig zu sein, die zu jeder burgerlichen handtierung zu schlecht, unfähig zu jeder selbstständigen Gedankensleiftung, nur noch — so sehr schlagen die Gegensätze in einander um! — gut genug find, den Gedankenprozes der Nation in anosnymer Zeugung zu bestimmen!

Der Zeitungscultus bedarf baber, wie jeder Cultus, feiner

mpftifden Göttin!

Diese mpstische Göttin ift die — "öffentliche Meinung." Wer ist sie, diese "öffentliche Meinung", vor deren Altar das Bürgerthum tanzt, wie David vor der Bundeslade und von

uns Allen verlangt, daß wir mittangen muffen?

Bon allen unfern Dentern hat fie Begel am gerechteften und noch am milbesten beurtheilt. "Die öffentliche Meinung fagt er") — verdient daher eben so geachtet als verachtet zu werden, dieses nach ihrem konkreten Bewußtsein und Aeugerung, jenes nach ihrer wesentlichen Grundlage, die, mehr oder weniger getrübt, in jenes Konkrete nur scheint."

Das heißt aus dem Hegel'schen in's Deutlichere übersett: Was der öffentlichen Meinung eigentlich zu Grunde liegt, ist immer das richtige. Aber sie ist die beständige Verrücktsheit, sich selbst nicht zu verstehen und daher immer das Gegenstheil von dem zu sagen, was sie eigentlich sagen will. "Da sie in ihr — fährt Hegel dies selbst explicirend fort

"Da sie in ihr — fährt Segel dies selbst explicirend fort — nicht den Maaßstab der Unterscheidung, noch die Fähigsteit hat, die substanzielle (wesentliche) Seite zum bestimmten Wissen in sich heraufzuheben, so ist die Unabhängigteit von ihr die erste formelle Bedingung zu etwas Grossem und Bernünftigem, in der Wirklichkeit wie in der Wissenschaft."

Aber unsere Denker möchten sich — in der That sind sie kaum in irgend einem Punkt so übereinstimmend wie in diesem — todtschwören hierauf, — Zabel \*\*) und Bernstein \*\*\*) sind anderer Meinung, und die "Unabhängigkeit von der öffentlichen Meinung", die erste Bedingung nach Segel, zu allem Großen und Bernünftigen in Wirklichkeit und Wissenschaft, bleibt vor den Augen unseres Bürgerthums das erste bürgerliche Versbrechen, von dem alle anderen Berbrechen eigentlich nur Spielarten und untergeordnete Abstusungen sind.

<sup>\*)</sup> Rechtsphilosophie, p. 403.

<sup>\*\*)</sup> Der Chef-Redacteur der National-Zeitung. \*\*\*) Der Redacteur der Boltszeitung.

Begel ichließt: "Dieses — das Große und Bernunftige — tann feinerseits sicher fein, daß sie es sich in der Folge ge-fallen laffen, anertennen und es zu einem ihrer Borurtheile machen werben."

Man tann nicht epigrammatischer schreiben! In der Zeit, wo die "öffentliche Meinung" jedes Bernunftige anerkennen wird, da wird es schon anfangen in der Anwendung, welche die öffentliche Meinung von ihm macht, falsch und aus einem

Urtheil ein Borurtheil zu werden!

In der Unabhängkeit des Arbeiterstandes von der "öffentlichen Meinung" — und ich habe diese Unabhängigkeit, die a priori aus den Bedingungen seiner Classenlage folgt, praktisch bewiesen, indem ich, ein einzelner Mann, so große Kreise desselben der Abhängigkeit von der liberalen Breise entzissen habe — in seiner Unabhängigkeit von der öffentlichen Meinung zeigt der Arbeiterstand seine entschiedene geistige Ueberzlegenheit über das Bürgerthum und seinen Beruf zur Umgestalztung desselben.

Energischer noch ale Begel hat Gothe die öffentliche

Meinung befrangt:

"Ueber's Nieberträchtige Keiner sich beklage, Denn es ift bas Mächtige, Bas man Dir auch fage.

In dem Schlechten waltet es Sich zum Hochgewinne, Und mit Rechtem schaltet es Gang nach seinem Sinne.

Wandrer! — Gegen folde Noth Wolltest Du Dich sträuben? Wirbelwind und trocknen Koth, Laß sie drehn und stäuben!

llnd doch lag damals, zur Zeit hegels und Goethes, dieses Idol des Bürgerthums, die öffentliche Meinung, noch erst in ihrer organischen Entwickelung. Sie hatte noch lange nicht die feste, handwerksmäßige, verknorpelte Gestalt von heute angenommen.

In der That, die öffentliche Meinung von heute, wer ift sie? Wer ift ihr Bater, wer ihre Mutter, welche Brufte faugten sie?

Die Abhängigkeit Babele von dem Intereffe der folech=

teften Spiegburgerclique ift ihre Mutter, und die Abhangigfeit aller Spiegburger von ben Intereffen und ber Intelligenz eines Bab ele - bas ift ihr Bater!

Babels — das ist ihr Bater!

Und wenn bem noch so wäre! So traurig es ware, es ware boch noch irgendwo eine Rettung bentbar! Das active und passive Interesse und die Intelligenzlosigkeit des einen Zabel könnte doch noch irgendwo ihre Grenze haben! Aber es sind alle Zabels im Lande, welche diese Baters und Mutter-Rolle spielen — und wo ware somit Rettung vor den Wassern bieser geistigen Sündsluth!

So ist denn eingetreten, was Schelling im Jahre 1803 vorausgefagt hat:\*) "Die Erhebung des gemeinen Berstandes zum Schiedsrichter in Sachen der Bernunst führt ganz nothwendig die Ochlokratie im Neiche der Wissenschaften und mit dieser früher oder später die allgemeine Erhebung des Pöbels herbei. Fade oder heuchlerische Schwäher, die da meinen, ein gewisses süßliches Gemenge sogenannter sittlicher Grundsähe an die Stelle der Ideen sherrschaft zu sehen, verrathen nur, wie wenig sie selbst von Sittlichkeit wissen. Es giebt keine ohne Ideen und alles sittliche Handeln ist es nur als Ausbruck von Ideen."

Sollte man nicht meinen, Schelling habe Berrn Bernftein

gefannt?

Diese Ochlokratie in der Wissenschaft und diese allgemeine Ershebung des Bobels ift eingetreten. Herr Bastiat, Schulze und so viele Andere stellen die eine, die geistige herrschaft unseres Zeis

tungepobele, die "öffentliche Meinung", ftellt die andere bar.

Und da scheint aller Widerstand um so unmöglicher, als es im Namen der Freiheit und Sittlichkeit ist, daß diese stupide Thrannei gegen ein namenlos betrogenes Bolt ausgeübt, die Zucht= ruthe dieses Cliquen=Monopols geschwungen und die Kränze einer falschen Popularität vertheilt werben!

Diefer großen hure von Babylon ftolg und gebieterifch ents gegengutreten und ihre Lugen-Altare zu gerichmettern, — darin be-

fteht alle Dannheit und alle Ehre unferer Beriode!

"Laß sie drehn und stäuben!" — in der That, wie leicht das nicht ware, wenn man sich nur noch heute, wie zu Göthe's Zeit, in die Bildung der eigenen Individualität einschließen und von dem Zustand der Nation abstrahiren könnte!

Möthiger aber, bringender, brennender als irgendwo ift diefer

<sup>\*)</sup> In den "Borlesungen über die Methode des alademischen Studiums" Berte, Bb. V., p. 259.

Rampf gegen das Bürgerthum und feinen geistigen Ausbruck gerade in Deutschland!

Der Berfaulungsprozeg ber europäischen Bourgeoifie ift über-

all in vollem Bange.

Sie hat abdicirt auf die Herrschaft und sich stürzen lassen mit heller Gewalt in Frankreich durch einen Usurpator. Sie hat durch einen langsamen, allmäligen Proces, für den sich weder Tag noch Stunde angeben läßt, ihre Herrschaft in England hinverloren an einen Cliquen-Humbug ohne Gleichen.

Aber noch fteben beibe Nationen geftütt auf das Erbe einer großen nationalen Bergangenheit, Frankreich auf fein Schwert, Eng-

land auf fein Gold; fie haben jugufeten und gu gehren.

In Deutschland hat das Burgerthum, begunstigt burch die Kleinstädterei und Kleinstaaterei, die widrigsten Züge ansgenommen, und endlich — unsere nationale Existenz ift erft

ju erobern, liegt erft in ber Butunft!

Berfallen ist feit Jahrhunderten, was uns einte und zusammenshielt, und nur durch eine Gedankenwende ohne Gleichen ist diese nationale Existenz wieder zu erobern! Schelling hat auch das gesehen: "In Deutschland könnte, da kein äußeres Band es vermag, nur ein inneres, eine herrschende Religion oder Philossophie den alten Nationalcharakter hervorrufen, der in der Einzeln heit zerfallen ist und immer mehr zerfällt."\*)

Aber eben darum tann niemals und unmöglich durch das Bürgerthum dieser Durchbruch in eine nationale Existenz volldracht werden. Denn dieses Bürgerthum ist gerade eben selbst der Individualismus, oder vielmehr um, was man hierunter versieht, richtiger zu benennen, der Besonderungstrieb, der uns um unsere Existenz als Nation gebracht hat, und die Kleinstädterei und Kleinstaaterei nur sein consequentester, philiströssester Ausdruck! Eine tiese innere Gemeinschaft besteht zwischen Beidem, Beides ist nur der innere und äußere Ausdruck desse ben Gedankens, und das ist das Geheimniß, weshalb es, trotz all Sehnsucht, unmöglich ist, unter der Herschaft unseres Bürgerthreine nationale Wiedergeburt als Deutsche zu erobern. Kleinstweine nationale Wiedergeburt als Deutsche zu erobern. Kleinstwei und Bürgerthum, beide werden nur mitein ander besiegt werd

So ift für uns diefer Rlaffenfleg auch zur Bedingung unfe nationalen Dafeins gemacht. Nur aus demfelben Geba

tonnen Beide hervorgeben!

Maher und naher rudt die Zeit! Mahnend pocht fie mit

<sup>\*)</sup> A. a. D., p. 260.

nem Finger! Was heute noch Frage der nationalen Bild geburt — bald wird es selbst Frage der nationalen Erita sein. Wir verlieren selbst diese, wenn wir jene nicht und

Sollte bas das Schidfal des deutschen Beiftes sein? Et wir wirflich ein Boll fein, wie unheilvolle Beiffagungen einseltemmt, den Böllern einzelne Denter zu geben und dann geben in sie, die Juden unter den Böltern Europas? —

Doch fort mit diesen melancholischen Gedanken! Schonlich in der Ferne den dumpfen Massenschritt der Arbeiter-Bataille Rettet — rettet — rettet — rettet Euch aus den Banden Broductionszustandes, der Euch zur Baare entmenscht hat — wettet — rettet den deurschen Geist vom geistigen Unterstet — rettet — rettet zugleich die Nation vor Zerstückelung!

Schon zudt in den Höhen der Blit des directen und meinen Wahlrechts! Auf diesem oder jenem Wege, bald fahrt zischend hernieder! Seitdem dieses Wort ausgesprochen wur ist es zur Nothwendigkeit geworden! Bewaffnet dann

Diefem Blit, rettet Euch, rettet Deutschland!

Und Ihr, die Ihr gleich mir Bourgeois von Geburt, unsern Denkern und Dichtern die Milch der Freiheit gesogen habi, um Euch zu erheben über die Existenzbedingungen einer Klaste welche dem Bolke das Elend, dem deutschen Geiste den Berfall, der Nation die Zerstückelung und Ohnmacht gebracht hat — herbi und stimmet ein in mein "jactea est alea." Hier Euer Banner und das Eure Ehre!

luring

gegen, steht a

das ni in die Zustani

N

Werke, B.

en Sin Sometime in the control of the contr

.

Digitized by Goog







